#### SCRIPTORES

## RERUM GERMANICARUM

IN USUM SCHOLARUM

EX

MONUMENTIS GERMANIAE HISTORICIS
SEPARATIM EDITI.

CHRONICAE BAVARICAE SAECULI XIV.

HANNOVERAE ET LIPSIAE IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI. 1918.

#### SCRIPTORES

## RERUM GERMANICARUM

IN USUM SCHOLARUM

EX

MONUMENTIS GERMANIAE HISTORICIS
SEPARATIM EDITI.

CHRONICAE BAVARICAE SAECULI XIV.

HANNOVERAE ET LIPSIAE IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI. 1918.

# BAYERISCHE CHRONIKEN DES XIV. JAHRHUNDERTS.

HERAUSGEGEBEN

VON

GEORG LEIDINGER.

HANNOVER UND LEIPZIG HAHNSCHE BUCHHANDLUNG. 1918.

# 

REPREDICT PROCE

ABY AT A SECOND AND WAS A SECOND OF THE SECOND AND A SECOND AS A S

Compl. Sets Harrass. 11-25-27 15545

#### INHALTSVERZEICHNIS.

| Vorwort                       |         |     |    |   |   |    |   |   | 4 | Seite<br>VII—VIII |
|-------------------------------|---------|-----|----|---|---|----|---|---|---|-------------------|
| Chronica de gestis principum  |         |     |    |   |   |    |   |   |   | 1-104             |
| Chronica Ludovici imperatoris | $q_{i}$ | ıar | ti |   |   | 4  |   | ٠ |   | 105—138           |
| Chronica de ducibus Bavariae  |         |     |    |   | 6 | ٠, |   |   |   | 139-175           |
| Namenregister                 |         |     |    |   |   |    |   |   |   | 176-187           |
| Wort - und Sachregister       |         |     |    | ٠ | ٠ |    |   |   |   | 188-201           |
| Berichtigungen und Nachträge  |         |     |    |   |   |    | 6 |   |   | 202               |

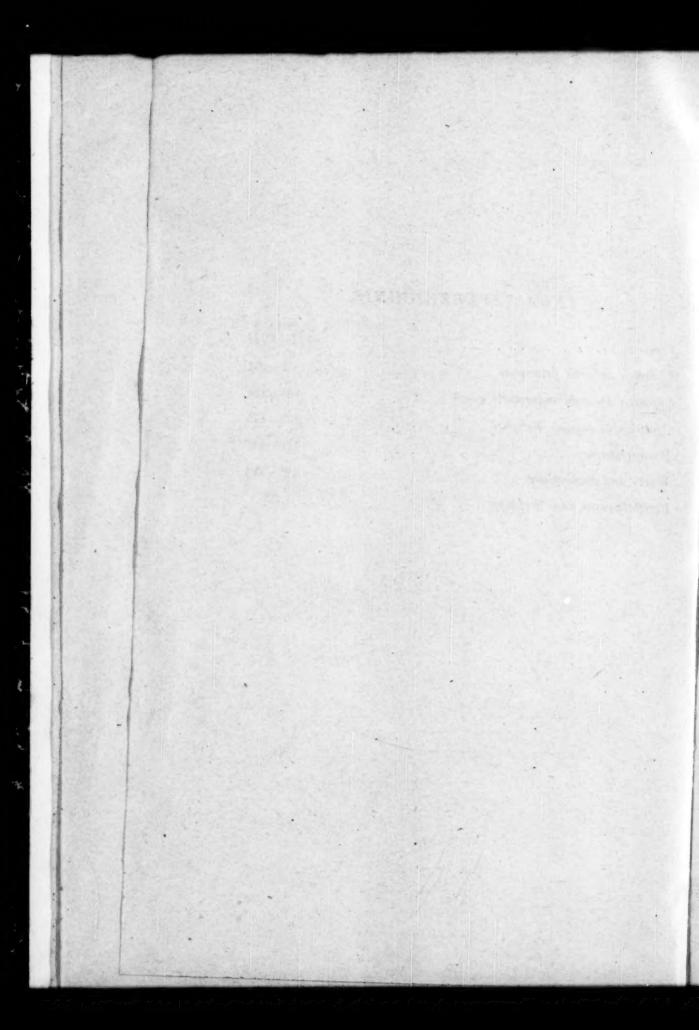

#### VORWORT.

Von den drei Chroniken, welche dieser Band bietet, lagen bisher nur ungenügende und z. T. unvollständige Ausgaben außerhalb der Scriptores rerum Germanicarum vor. Daß diese Chroniken jedoch wert sind, im Rahmen der Scriptores zu erscheinen, mag die vorliegende Ausgabe beweisen. Wie sie entstand, habe ich unten S. 150 dargelegt.

Die Benützer der 'Chronica de gestis principum' möchte ich hier von vorneherein darauf aufmerksam machen, daß der Verfasser ein sehr schlechtes Latein schreibt. Er hat einen Stil voll von Sonderbarkeiten, bei dem man sich fortwährend versucht fühlt, Verbesserungen vorzunehmen. Allein ich glaube nicht, daß wir berechtigt sind, solche Änderungen zu machen. Die eigenartige Ausdrucksweise des Verfassers hat zudem ihre Folgerichtigkeiten, welche der Leser erkennen wird, sobald er sich näher in sie eingearbeitet hat. Vor allem lasse man sich nicht stören durch die merkwürdigen unrichtigen Partizipialkonstruktionen, über welche man S. 12 vergleichen wolle.

Was die Rechtschreibung anlangt, so wurde grundsätzlich die Form der Handschriften wiedergegeben, nur das vokalische v und w wurde als u (auch av, aw, ev, ew usw. als au, eu usw.), das konsonantische u als v gedruckt. Wo die Handschriften eine von der sonstigen, besonders von der modernen Schreibweise abweichende Form darbieten, wurde diese belassen, wenn sie durchgängig in der zugrunde gelegten Handschrift gleichmäßig erscheint. So wurde besonders bei Wörtern mit Doppelkonsonanten verfahren. Über alle vorgenommenen Änderungen ist bei den Lesarten am Fuße Rechenschaft gegeben.

Zu großem Danke verpflichtet fühle ich mich Herrn Prof. Breßlau in Straßburg i. E., der mir die Arbeit übertragen, mit seinen wertvollen Ratschlägen begleitet und durch Korrekturlesen unterstützt hat, sowie Herrn Prof. Schmeidler in Leipzig, der ebenfalls die Korrekturen mitgelesen und dabei manchen verbessernden Wink mir gegeben hat.

and the same of th

de la la companya de la companya de

all was believed the medical transfer and it is not an in-

München, 4. April 1918.

G. Leidinger.

#### CHRONICA DE GESTIS PRINCIPUM.

#### 1. Der Verfasser.

Über den Verfasser der Chronik, der seinen Namen nicht 5 genannt hat, wissen wir nur die Einzelheiten, die er selbst an verschiedenen Stellen des Werkes über seine Person

angibt.

Seine Abstammung ist strittig. Daß er ein geborener Bayer gewesen ist, möchte man daraus schließen, daß viele 10 Geschehnisse, die er berichtet, vom bayerischen Standpunkt aus betrachtet sind. In seiner frühen Jugend aber weilte er in Prag, und es hat Forscher gegeben, welche annahmen, daß er auch von dort herstammte. Er erzählt 1, wie er sah, daß König Ottokar von Böhmen an den Herzog Heinrich 15 von Niederbayern, um ihn gegen König Rudolf auf seine Seite zu ziehen, einen Wagen mit einem Faß voll Silbergeld nach Straubing schickte. Das scheint im Jahre 1277 oder 1278 geschehen zu sein, wobei es zweifelhaft ist, ob der Verjasser sich an dem Bestimmungsort des Geschenkes, zu Strau-20 bing, aufhielt oder, wie man aus den folgenden Einzelheiten geschlossen hat, am Absendungsorte, zu Prag. Vorzuziehen dürfte die erstere Möglichkeit sein. Wichert 2 hat zwar die Behauptung aufgestellt, daß der Chronist gewiß aus Prag stammte, da er wohl die Absendung de Bohemia gesehen 25 habe, nicht aber die Ankunft in civitatem Strubingam; wäre sein Aufenthalt damals Straubing gewesen, so hätte an jener Stelle des Textes nicht mittere stehen können. Demgegenüber muß gesagt werden, daß kaum andere Ausdrücke hätten gewählt werden können, auch wenn der Berichterstatter 30 seine Beobachtung zu Straubing gemacht hat. Und mit Glück scheint mir Riezler3 gegenüber Wichert betont zu haben, daß der Verfasser an jener Stelle nicht bloß von der

<sup>1)</sup> Unten S. 32, Z. 23 ff. 2) Beiträge zur Kritik der Quellen für die Geschichte Kaiser Ludwigs des Baiern, in: Forschungen zur 35 deutschen Geschichte XVI (1876), 31. 3) Geschichte Baierns II, 569.

Sendung des Geldes berichtet, sondern auch von dessen Aufbewahrung durch den Straubinger Viztum Otto; überdies knüpfe er daran die Erzählung, daß den zum Heere König Rudolfs ziehenden Schwaben der Durchzug durch Straubing verweigert wurde, wobei ein Straubinger Bürger 5 vor den geschlossenen Toren der Stadt den Tod fand: letztere Tatsache könne doch kaum weit über Straubing hinausgedrungen sein. Ist es also wahrscheinlich, daß unser Chronist bayerischer Herkunft, vielleicht in Straubing ge-boren war und sich in seiner Knabenzeit dort aufgehalten 10 hat, so scheint er darnach nach Prag gekommen zu sein. Denn seine Schilderung, wie die Kunde vom Tode König Ottokars zu Prag auf genommen wurde 1, macht den Eindruck, als habe er damals dort geweilt. Auch die Kenntnis von den Gerüchten über das Liebesverhältnis der Königin Kuni- 15 gunde mit Zawisch von Rosenberg-Falkenstein2, von der sel. Agnes 3 usw. weisen auf einen damaligen Aufenthalt des Verfassers in Böhmen hin. Sicher treffen wir ihn in Prag nach dem Tode König Ottokars. Er erzählt<sup>4</sup>, wie bei einer darnach, und zwar offenbar nicht lange nach jenem 20 Ereignis, erfolgten Erkrankung des jungen Königs Wenzel die Arzte diesen, da sie Vergiftung vermuteten, an den Füßen aufgehängt hatten, damit so das Gift aus dem Körper auslaufe: Nos vero scolares quodammodo pueriles 5, qui solent se ingerere familiarius et audencius casibus quibuscun- 25 que, cucurrimus et montem (auf dem der Hradschin, die böhmische Königsburg, liegt) conscendimus. aulam regiam vidimus ibidem regem suspensum per pedes et pedicas deorsum et resupinum submisso capite. Die Glaubwürdigkeit dieser Szene braucht nicht bezweifelt zu 30 werden, da ähnliche ärztliche Stücke aus dem Mittelalter auch sonst berichtet sind.

Bedenken gegen die Angabe des Verfassers von seinem Aufenthalte zu Prag 6 könnte der Umstand erregen, daß der

<sup>1)</sup> Unten S. 35, Z. 19 ff. 2) S. 36, Z. 12 ff. 3) S. 35, Z. 22 ff. 35
4) S. 36, Z. 27 ff. 5) Dieser Ausdruck widerspricht doch sicher der Annahme Oefeles (Rerum Boicarum Scriptores II, 525), daß der Verfasser damals schon Mönch gewesen sei und sub cucullo ubique pervio leichteren Zugang gehabt habe. 6) Welche Umstände und Verhältnisse ihn dorthin geführt haben, läßt sich nicht vermuten. Schwächlich ist 10 jedenfalls Wicherts Behauptung (a. a. O. S. 31), die Herkunft des Verfassers aus Straubing sei deshalb unwahrscheinlich, weil ein geborener Straubinger nicht nötig gehabt hätte, in Prag die Schule zu besuchen, sondern Gelegenheit gehabt hätte, in den nächstgelegenen bayerischen Bistümern Regensburg und Passau seine Ausbildung zu finden.

Chronist eine nicht lange nach Ottokars Tod erfolgte Anwesenheit König Rudolfs zu Prag erwähnt<sup>1</sup>, die aber tatsächlich nicht stattgefunden hat. Hier muß ihn, wenn anders die Handschrift den Ortsnamen unverändert überliefert hat, die Erinnerung getäuscht haben, zumal zwischen Ereignis und Niederschrift fast ein halbes Jahrhundert liegt.

Denn der Chronist scheint sich auch noch in den folgenden Jahren zu Prag aufgehalten zu haben; wenigstens macht die Erzählung von der Hungersnot in Böhmen in den Jahren 1280—1282 und deren Erscheinungen zu Prag² den Eindruck, als beruhe sie auf eigener Erinnerung des

Verfassers.

Was er aber daran anknüpfend von einer Hungersnot kurz vor König Rudolfs Regierungsantritt berichtet<sup>3</sup>, weiß er wohl nur vom Hörensagen. Da er dabei Augsburger und Münchener Münze erwähnt, hat er die erzählten Dinge wohl in einer Gegend gehört, in der beide Münzen galten, an dem Orte, von dem aus ab 1290 alles Folgende berichtet wird, in Kloster Fürstenfeld, das an der Straße von München nach 20 Augsburg gelegen ist. Wann der Chronist dorthin gekommen ist, läßt sich nicht genauer feststellen.

Jedenfalls scheint er Böhmen vor dem 24. August 1290 verlassen zu haben, da er bei den Dingen, die er über die romantische Erscheinung des Zawisch von Rosenberg-Falkenstein erzählt, nichts von dessen Ende, nämlich seiner an jenem Tag erfolgten Enthauptung, weiß<sup>4</sup>. Dieses Ereignis scheint ihm völlig unbekannt geblieben zu sein, sonst hätte

er den tragischen Abschluß des Lebens jenes Mannes doch

sicherlich erwähnt.

Im Jahre 1290 befand unser Chronist sich in Fürstenfeld, als in der Kirche des Klosters die Beisetzung des im
Turniere zu Nürnberg verunglückten Herzogs Ludwig von
Bayern stattfand 5. Auch die Schilderung der Totenfeier
bei der Beisetzung Herzog Ludwigs des Strengen von Bayern
in seiner Stiftung Fürstenfeld am 12. Februar 1294 6 ist so
gehalten, daβ man vermuten darf, der Verfasser sei damals
zugegen gewesen.

Auf Kloster Fürstenfeld kommt der Chronist dann wieder zu sprechen bei der Schilderung der Schäden, welche 40 es während der Kämpfe zwischen den herzoglichen Brüdern Rudolf und Ludwig in den Jahren 1311—1313 hatte erleiden

<sup>1)</sup> S. 38, N. 1. 2) S. 39, Z. 9 ff. 3) S. 39, Z. 23 ff. 4) Vgl. S. 39, N. 1. 5) S. 44, Z. 21 ff. 6) S. 46, Z. 34 ff.

müssen 1. Seine Ausdrücke dabei zeigen uns, daß das Kloster sein ständiger Aufenthalt war, daß er ein Mönch des Klosters

gewesen ist.

Besonders deutlich tritt uns seine Person entgegen bei der Schilderung der Ereignisse des Herbstes 1322, als die 5 Habsburger zur Entscheidungsschlacht gegen den Wittelsbacher in die bayerischen Lande heranzogen. Friedrich der Schöne stand am Inn, sein Bruder Leopold führte aus Schwaben mächtige Hilfe herbei; die Vereinigung beider konnte das Schicksal Ludwigs besiegeln. Aber Leopold 10 kommt zu spät. Bei Alling, ungefähr vier Kilometer von Kloster Fürstenfeld entfernt, erhält er die Kunde, daß die Mühldorfer Schlacht für Habsburg verloren worden, daß seine beiden Brüder Friedrich und Heinrich gefangen sind. Mitten in der Nacht tritt er mit seinen Scharen den Rückzug an. 15

In jener Nacht 2 weilte unser Chronist, der an einer Stelle kurz vorher Fürstenfeld als claustrum nostrum bezeichnet hat3, in dem Dorfe Puch, wo die Straße von München nach Augsburg aus dem Ampertal auf die Hochebene hinaufsteigt. Dort bewachte er sorgenvoll einen Hof 20 des Klosters. Auf der Straße wälzten sich die Scharen des sich zurückziehenden Kriegsvolks Leopolds daher und zündeten die Dörfer an, damit das Feuer in der nächtlichen Finsternis ihnen den Weg beleuchte. Zwei Kriegsknechte fingen den Mönch, ein dritter schlug ihn mit der Lanze. 25 Und in dieser Nacht wurden ihm zweimal die Kleider vom Leibe gerissen. Que tamen omnia, jubelt er, parvi pendi, cum viderem illos versos in fugam et regem nostrum nobiliter triumphasse.

Das ist alles, was der Chroniktext an festen Tatsachen 30 über die Person des Verfassers aussagt. Über die Versuche, ihn unter den Angehörigen des Klosters Fürstenfeld zu jenen Zeiten ausfindig zu machen, wird unten berichtet werden; auch weitere Vermutungen über ihn bringen die folgenden

Ausführungen.

Der Titel der Chronik hat in der einzigen vorhandenen Handschrift zwar nicht von vornherein gestanden, sondern ist erst von etwas späterer Hand hinzugefügt worden. Da er sowohl den Anfangsworten der Chronik wie ihrem Inhalt entspricht, wird man ihn beibehalten dürfen, selbst wauf die Möglichkeit hin, daß er nicht von dem Verfasser herrührt.

#### 2. Zeit der Abfassung.

Bei dem Durchlesen der Chronik gewinnt man den Eindruck, daß sie in einem Zuge geschrieben ist, nicht etwa in zeitlich auseinanderliegenden Abschnitten. Es fehlt jeder Anhaltspunkt, daß irgendwelche Teile vielleicht gleichzeitig mit den berichteten Ereignissen niedergeschrieben wären. Man hat auch nicht zu vermuten, daß ihr irgendwelche früher gemachte zeitgeschichtliche Aufzeichnungen des Verfassers zugrunde lägen. Der Chronist schreibt, wie ihm aus seiner Erinnerung die Darstellung der Geschehnisse der

Vergangenheit in die Feder fließt.

Wann hat er seine Chronik geschrieben? Jedenfalls vor dem 4. April 1335, dem Todestage Herzog Heinrichs von Kärnten, der im Texte noch als lebend erscheint 1. In 15 der fortlaufenden Erzählung werden wir von der Wahl König Rudolfs im Jahre 1273 an bis herauf in das Jahr 1326 geführt. Der Tod Herzog Leopolds von Osterreich, der am 28. Februar 1326 erfolgte, ist das letzte Ereignis, das die Chronik berichtet. Die Form, in welcher dies geschieht, läßt 20 mich vermuten, daß die Chronik unvollendet abbricht aus Gründen, die wir kaum mehr werden erforschen können. Es scheint mir durchaus überflüssig, mit Wichert 2 anzunehmen, der Mönch habe deshalb zu schreiben aufgehört, weil er sich gescheut habe, den Streit Ludwigs mit dem 25 Papste Johann XXII. näher zu berühren (wogegen auch zu bemerken ist, daß er davon übrigens schon gesprochen hat 3); ebensowenig kann ich mit B. Sepp 4 es als auffallend betrachten, daß der Chronist der Kaiserkrönung Ludwigs nicht mehr gedacht habe. Augenfällig ist jedenfalls, daß no die Chronik in unbefriedigender Weise endigt. Sie hat keinen Abschluß, der ihrer sonstigen guten Form entspräche. Besonders dem äußerlich wohl ausgearbeiteten Anfang mit seiner Einleitung gegenüber, wo der Verfasser an einem wichtigen Geschichtseinschnitt einsetzt, erwartet man einen 35 ähnlichen und wirkungsvollen Schluß. Oder sollte nur die Handschrift, die einzige, die wir von der Chronik besitzen. nicht fertig geschrieben worden sein, während die ursprüngliche Vorlage noch weiterliet?

Jedenfalls findet sich in dem Text eine Stelle, welche später niedergeschrieben ist, als das Ereignis erfolgte, mit

<sup>1)</sup> S. 73, Z. 23. 2) A. a. O. S. 36. 3) Unten S. 103, Z. 18 ff. 4) Neues Archiv XXIII, 562. 5) Schon Oefele a. a. O. S. 528 sagte treffend von dem Verfasser: abrupit potius quam absolvit.

dem die Chronik schließt. Bei der Erzählung von dem Romzuge Heinrichs VII. ist auf eine gleiche Lage Ludwigs des Bayern angespielt<sup>1</sup>. So wie die Worte lauten, können sie sich kaum auf etwas anderes beziehen als auf den Romzug Ludwigs, wozu sie vorzüglich passen. Wenn B. Sepp<sup>2</sup> meinte, der Sinn jener Worte gehe auf die Zeit, "als er selbst (wie Heinrich) König wurde und (wie Heinrich) in schlimme Not geriet", und diese Zeit sei 1319-1321, so steht dem doch entgegen, daß der offenbar wohlerwogene Ausdruck in statu et casu consimili nicht 10 irgendeine schwierige Lage Ludwigs bezeichnen dürfte, sondern sich auf einen wirklich ganz ähnlichen Zustand und Fall nach Ludwigs Königswahl beziehen muß. Und da kommt schwerlich irgend etwas anderes in Betracht als die Zeit des Romzuges, von dem aus Ludwig ja ähnlich 15 wie Heinrich VII. die deutschen Fürsten um Hilfeleistung anrief. Jene Stelle, welche Ereignisse vom Ende des Jahres 1310 behandelt, ist also kaum früher als nach Ludwigs Einmarsch in Italien (er brach am 14. März 1327 von Trient auf) geschrieben.

Haben wir so einen Zeitpunkt gewonnen, nach welchem die Niederschrift der Chronik anzusetzen ist, so fesselt eine andere Stelle des Textes unsere Aufmerksamkeit und könnte uns einen Anhaltspunkt für eine Zeitgrenze erkennen lassen, vor welcher die Chronik verfaßt sein könnte. Der Chronist unseht Ludwig seine Gutmütigkeit zum Vorwurf: ohne sie profecto hodie esset potentissimus imperator. Also, möchte man schließen, war Ludwig zu der Zeit, als jene Worte niedergeschrieben wurden, noch nicht Kaiser, und jener Satz ist vor dem 17. Januar 1328, dem Tage von Ludwigs Kaiser-

krönung, verfaßt.

Aber man könnte auch der Meinung sein, daß bei jenem Irrealis der Nachdruck auf potentissimus liegt, und dann könnte die Stelle auch nach Ludwigs Kaiserkrönung geschrieben sein. Diese Ansicht, welche der zuerst genannten 35 vorzuziehen ist, scheint auch Wichert gehabt zu haben, als

<sup>1)</sup> Unten S. 70, Z. 25 f. 2) A. a. O. S. 563. 3) Unten S. 70, Z. 2.
4) A. a. O. S. 35. Andere, wie Martin Mayr, Zur Kritik der älteren Fürstenfelder Geschichtsquellen (im Oberbayer. Archiv für vaterländische Geschichte XXXVI [1877], 75 ff., auch in Sonderausgabe erschienen als 40 Festgabe des historischen Vereins von Oberbayern zur vierten Säkularfeier der Geburt Aventins) S. 128; Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen II² (Berlin 1877), 337; I³ (Berlin 1886), 203; Friedensburg in: Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit, XIV. Jhdt., III (Leipzig 1883), VI folgten ihm unbedenklich.

er behauptete, der Verfasser nenne Ludwig an jener Stelle bereits Kaiser. Die Auffassung Sepps¹, daß imperator hier nicht mit "Kaiser", sondern mit "Herrscher" wiederzugeben sei, mit ihren Folgerungen ist doch wohl gänzlich abzulehnen.

5 Die Stellen, die Sepp für den "Bürgerkrieg" in Deutschland anführt, gelten nicht bloß bis 1325 oder 1326, in welch letzterem Jahre spätestens Sepp die Chronik verfaßt wissen will, sondern bis zum Tode Friedrichs des Schönen, besonders wenn man das Verhalten von Friedrichs Bruder, Herzog Otto von Österreich, gegen Ludwig den Bayern in Betracht zieht.

Die Chronik ist also, wenn man aus den im Texte gegebenen Anhaltspunkten schließen darf, nach dem 14. März 1327, wahrscheinlich sogar nach dem 17. Januar 1328 vertaßt, vielleicht nicht sehr lange nach letzterem Zeitpunkte.

#### 3. Inhalt, Bedeutung und Form.

Zur Würdigung der Chronik seien einige Worte über Kloster Fürstenfeld<sup>2</sup> und seine Bedeutung, als der Verfasser dort lebte, vorausgeschickt. Seine Gründung verdankte Fürsten-20 feld dem Herzoge Ludwig dem Strengen von Bayern, welcher zur Sühne für die von ihm im Jähzorn befohlene Enthauptung seiner ersten Gemahlin Maria von Brabant ein Kloster für Zisterziensermönche gestiftet hatte, das 1258 zu Thal bei Aibling begonnen, 1261 aber nach Olching, 1263 schließlich 25 nach Fürstenfeld übertragen wurde. Im Jahre 1266 bestätigte Papst Clemens IV. die Stiftung, welcher Herzog Ludwig sehr zugetan war, so daß er das Kloster zur Begräbnisstätte für sich und seine Familie erwählte. Wie er selbst begünstigten seine Söhne Rudolf und Ludwig das neue Haus-30 kloster, und kein anderes bayerisches Kloster stand am Ende des 13. und am Anfange des 14. Jahrhunderts der herzoglichen Familie so nahe wie Fürstenfeld. Erst als Ludwig der Bayer, aus Italien zurückgekehrt, seine romantische Klostergründung zu Ettal erstehen ließ, trat Fürstenfeld 35 wieder in den Hintergrund. Die Zuneigung, welche die Herzoge dem Kloster entgegenbrachten, fand ihre Erwiderung in der Anhänglichkeit der Klosterinsassen an das Herrscher-

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 563. 2) Die Literatur über Fürstenfeld ist verzeichnet bei Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis (Salzburg 1908) S. 206 f.; vgl. hierzu neuerdings Roth, Übersicht über die Geschichte des Klosters Fürstenfeld, in: Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte XXII (Erlangen 1916), 164 ff.

haus, wie sie sich in der vorliegenden Chronik lebhaft und

stark widerspiegelt.

Redlich hat den hübschen Gedanken ausgesprochen, daß eine Reihe von mittelalterlichen Geschichtschreibern ihre Werke mit Kaiser Friedrichs II. Ende, dem Zwischenreiche und Rudolf von Habsburg beginne, durchdrungen von dem Gefühle, daß Rudolf von Habsburg den Übergang zu einer neuen Zeit, einem neuen Abschnitt in der Geschichte Deutschlands bedeute. Zu jenen Geschichtschreibern zählt neben Johann von Victring, Matthias von Neuenburg, Ottokar, 10 dem Verfasser der österreichischen Reimchronik, auch unser

Mönch von Fürstenfeld.

Die Aufgabe, die sich unser Chronist als Geschichtschreiber stellte, hat er selbst mit einigen Worten in seiner Einleitung dargelegt. Keine Klostergeschichte, keine Landes- 18 chronik will er schreiben, sondern berichten von den Taten der Könige, das heißt der deutschen Könige, wie sie aufeinander gefolgt sind. Daß Bayerns Herzog Ludwig zum deutschen König gemacht worden war und die Taten und Schicksale eines solchen Zeitgenossen zu einem guten Teil 20 in der Nähe sich abspielten, mag, obwohl es in der Chronik nicht ausgesprochen ist, nicht ohne wesentliche Einwirkung auf den Entschluß des Verfassers, sich als Geschichtschreiber zu betätigen, geblieben sein. Der Zeitraum, den seine Geschichtserzählung umfaßt, ist die Zeit seines eigenen Lebens. 25 Die Eindrücke, die er im Laufe seines Daseins von den deutschen Herrschern gewonnen hat, gibt er in seiner Weise wieder. Die Gestalten Rudolfs von Habsburg, Adolfs von Nassau, Albrechts I., Heinrichs VII. und Ludwigs des Bayern ziehen an uns vorüber, so wie sie dem einfachen 30 Zisterziensermönch zu Fürstenfeld sich darstellten.

Den letzteren Gesichtspunkt haben wir uns stets vor Augen zu halten, wenn wir heute die Chronik als Geschichtsquelle benützen. Alle Angaben, die der Chronist uns macht, sind bedingt durch seine eigenen einfachen Lebensschicksale, den beschränkten Kreis, in welchem er sich betätigt hat.

Er hat zweifellos die Absicht2, die Wahrheit zu schreiben

<sup>1)</sup> Rudolf von Habsburg (Innsbruck 1903) S. 740. 2) Die geradezu unsinnigen Worte, die Friedrich Christoph Schlosser in seiner Weltgeschichte IV, I (Frankfurt a. M. 1839), 276 über unseren Chronisten geäußert hat, wurden schon von Boehmer in seinen Regesta imperii 1314—1347 (Frankfurt a. M. 1839) S. X in würdiger Weise zurückgewiesen. Trotzdem druckten spätere Ausgaben von Schlossers Weltgeschichte die als unwahr gebrandmarkten Worte immer wieder nach.

und eine von irgendwelchen Nebenabsichten freie Darstellung zu bieten. Kein offizieller Auftrag bindet ihn, keine höfische oder anderweitige Rücksichtnahme hindert ihn. Offen und frei spricht er, oft überraschend kräftig, seine eigene und persönliche Meinung aus. So ist seine Chronik allerdings kein Erzeugnis völlig objektiver Geschichtschreibung geworden, sondern Zuneigung und Abneigung (das häßliche und ungerechte Wort Parteilichkeit sollte man vermeiden) beherrschen seine Anschauungen. Den Österreichern ist er 10 nicht sehr gewogen: seine bayerische Vaterlandsliebe freut sich über ihre Niederlagen, und er wünscht sie noch härter behandelt zu sehen. In dem Bruderstreite zwischen Rudolf und Ludwig scheint zunächst dem ersteren seine Zuneigung zu gelten; dann aber gefällt ihm offenbar das Verhalten 15 Rudolfs gegen Ludwig nicht mehr, und er hat darin allmählich ein Unrecht des älteren Bruders gegen den jüngeren erblickt; so neigt sich seine Teilnahme dem letzteren zu, nicht ohne daß dabei doch noch Tadelsworte gegen ihn fallen. Wir erkennen darin wenigstens das Streben nach 20 Objektivität.

Sein guter Wille erfährt jedoch wesentliche Einschränkung durch die Grenzen, die seinen Kenntnissen anhaften. Für die ternerliegenden Zeiten ist naturgemäß seine Erinnerung getrübt, unsicher und verschwommen; die näheren 25 Ereignisse erscheinen in richtigerem Lichte, doch immer so, wie die Kunde von ihnen ins Kloster Fürstenfeld drang. Von Vorgängen in der hohen Politik ist unser Chronist wenig unterrichtet, von den Verhandlungen, die bestimmten Ereignissen vorhergegangen sind, weiß er nichts. Wo er bessere 30 Kenntnis zu besitzen scheint, mag er sein Wissen von dem und jenem hohen Gast geholt haben, der im Kloster abgestiegen war. Er selbst spricht an keiner Stelle von irgendwelchen Beziehungen seiner Person zu wichtigen und bedeutenden Persönlichkeiten. Nirgends beruft er sich auf 35 Mitteilungen handelnder Männer oder besonderer Zeugen. Nur in geringem Maße hat er, wie unten noch dargelegt werden wird, schriftliche Quellen benützt. Seine Urteilsfähigkeit erscheint manchmal gedämpft durch seinen mönchischen Standpunkt, so daß er auch an einem Fürsten das 40 Ideal in der Askese erblickt.

Aber er hat trotzdem mit auffallend hellem Blick in die Welt geschaut und uns in seiner Chronik ein wertvolles Bild seiner Zeit hinterlassen. Er war kein unkritischer Kopf, eine geschickt abwägende Natur, ein Mann von einfachen, unverdorbenen Anschauungen. Mit Recht hat Oefele ihn virum simplicem bonumque genannt'. Treffende Worte hat der Chronist für die Schilderung einzelner Verhältnisse gefunden. So weiß er z. B. die Darstellung der Zustände im Reiche nach Rudolfs von Habsburg Wahl in anschaulichen Gegensatz zu bringen 5 zu den vorher von ihm in wenigen Sätzen geradezu plastisch geschilderten Zuständen während des Interregnums. Die Charakteristik einzelner Persönlichkeiten und ihrer Handlungen und Leistungen ist oft merkwürdig gut getroffen. Psychologisch nicht unrichtig erfaßt erscheinen insbesondere 10 die beiden herzoglichen Brüder Rudolf und Ludwig. Ungeschminkt stellt der Chronist ihre Bilder dar und rügt fern von jeder Liebedienerei, die man schließlich einem Mitgliede des wittelsbachischen Hausklosters nicht einmal besonders übelnehmen würde, unverhohlen ihre Fehler und Schwächen. 15 trotzdem Ludwig der Bayer, wenn man so sagen darf, sein Held ist. Die Forschung hat immer wieder die Erfahrung gemacht, daß der Mönch von Fürstenfeld die Eigenart Ludwigs richtig erkannt und dargestellt hat.

Über bayerische Verhältnisse ist der Verfasser besonders 20 gut unterrichtet, wenngleich über allen Dingen, von denen er erzählt, gewissermaßen ein Schleier liegt, der durch die Entfernung des Verfassers von den Vorgängen entstanden ist.

In den zeitlichen Angaben der Chronik bemerken wir viele Mängel. Wir müssen für diese besondere Schwäche 25 des Verfassers aber von vornherein die Entschuldigung entgegennehmen und gelten lassen, die er selbst ausdrücklich in seiner Vorrede anbringt: er müsse seine Unkenntnis zugestehen, wenn er das, was zu berichten sei, einzelnen Jahren zuweisen solle; man möge bei anderen nachforschen, die über 30 die Jahresfolge besser unterrichtet seien. Er schrieb eben seine Chronik aus der Erinnerung ohne Benutzung früherer Aufzeichnungen oder anderer literarischer Hilfsmittel.

Die Selbsterkenntnis, die in der ebenerwähnten Äußerung steckt, offenbart sich uns auch in der Entschuldigung, 35 die er für seine Schreibweise geltend macht, wenn er sagt, er schreibe stilo grosso vel etiam inpolito. Es ist ihm in der Tat ein schwerfälliger und harter Stil mit ungelenken Ausdrücken eigen. Trotzdem liegt in seiner Redeweise nicht selten natürliche Frische und ursprüngliche Kraft, und so- 40 bald man sich einigermaßen in sie eingelesen hat, ist sie von eindrucksvoller Wirkung. Die offenbar gute Anlage

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 528.

unseres Chronisten in dieser Hinsicht ist, wie bei vielen andern mittelalterlichen mönchischen Schriftstellern, beeinträchtigt durch das Überwuchern des biblischen Stiles, so daß häufig ein predigthafter Ton angeschlagen ist, der den natürlichen Ausdruck unterbindet; die Darstellung wird durch hohle Redensarten entstellt und erscheint in unnatürlicher Unklarheit und Verschwommenheit; so darf man auch manche Ausdrücke nicht ohne weiteres wörtlich nehmen. Klassischer Lesestoff hat den Stil unseres Chronisten nur in geringem Maße beeinflußt.

deutliche Lesbarkeit der Handschrift hiervon ab.

Mit der Grammatik steht der Verfasser auf sehr gespanntem Fuße. Cui cum Prisciano perpetua rixa est
sagte treffend schon Oefele³. Auf der Schule, die der Verfasser als scolaris⁴ zu Prag besucht hat, scheint er keine
Gelegenheit gehabt zu haben, sich ein gutes Latein anzueignen.
Man bemerkt langen Satzbau, unbeholfene Periodenbildung
mit vielen Konstruktionsfehlern und zahlreichen Anakoluthen.
Wir gewinnen den Eindruck, als wenn diese Mißbildungen
sich hätten beseitigen lassen, wenn eine nochmalige Durchsicht des Werkes erfolgt wäre, wenn der Verfasser seine
Arbeit noch einmal durchgefeilt hätte. Auch diese Beobachtung stimmt zu der oben⁵ gemachten Wahrnehmung, daß
die Chronik unvollendet abbricht. Oft erscheinen in einem
Satz Ausdrücke, die schlecht zueinander passen⁶.

Man vergleiche S. 27: etiam inpolito, inpericia iudicabor, ignorancia excusare, experienciam pleniorem, actibus eorundem usw. Vgl. Breßlau, Handbuch der Urkundenlehre II<sup>2</sup>, 367 f. Herrn Professor
 Breßlau, der die Güte hatte, mich hierauf aufmerksam zu machen, sei dafür besonderer Dank gesagt. 2) Z. B. S. 29, Z. 11 ff. Dort sind leticia cumulatur, tenebre antecedunt, Domino comitatur, postposito procedebant, repetunt et occulta sämtlich Schlüsse nach Cursus velox; dazwischen aber steht perambulabat regiones: dieser Schluß würde besser in Cursus velox lauten perambulat regiones. Sollte der Verfasser, dem vorausgehenden resumit und dem folgenden repetunt entsprechend, nicht auch hier das Präsens gebraucht haben? In der Handschrift steht allerdings deutlich das Imperfekt. 3) A. a. O. S. 257. 4) Vgl. oben S. 2, Z. 24. 5) S. 5, Z. 19 ff. 6) Z. B. S. 31, Z. 10: post execucionem sui negocii, darauf imperfecto negocio; S. 35, Z. 27: longe ante, darauf non multo post usw.

Wenn man bei mittelalterlichen Schriftstellern auch gewohnt ist, den Gebrauch talscher Partizipialkonstruktionen anzutreffen, so hängt diese schlechte Eigenschaft dem Stil unseres Chronisten in mehr als ausgedehntem Maß an. Sehr oft setzt er ein Partizip, und zwar einfach im Nomi- s nativ, wo eine andere Verbalform, meist die 3. Person des aktiven Praesens, nötig ist1, oder gebraucht eine falsche Partizipialform, an deren Stelle eine andere stehen sollte? Besonders schlecht macht es sich, wenn er statt des Partizips im Ablativus absolutus oder einem anderen Abhängigkeits- 10 verhältnis ein Nominativpartizip setzt3 oder umgekehrt statt einer andern Partizipialform einen Ablativus absolutus4.

Da man nicht annehmen kann, daß der Verfasser vielleicht die Absicht gehabt habe, ein originelles Latein zu schreiben (zu der sonstigen Einfachheit und Bescheidenheit 15 unseres Schriftstellers würde eine solche Vermutung schlecht passen), wird man jene falschen Partizipien und besonders jene im klassischen Latein ganz unmöglichen Nominativpartizipien als grobe Sprachfehler betrachten müssen, die um so bedauerlicher erscheinen, als der Chronist doch auch 20 ganz richtige Partizipialkonstruktionen zu machen versteht.

Bei allen Mängeln des Inhalts und der Form aber ist die Chronik ein wertvolles Erzeugnis der mittelalterlichen Geschichtschreibung, ein zwar bescheidenes, aber in seiner Eigenart wohlansprechendes literarisches Werkehen, wofür 25 die Nachwelt dem Verfasser zu Dank verpflichtet ist.

#### 4. Quellen.

Der Text ist mit zahlreichen Stellen aus der Bibel durchzogen. Man gewinnt aus vielen Veränderungen, die solche Stellen gegenüber dem Vulgata-Text aufweisen, die so Ansicht, daß der Verfasser sie aus dem Gedächtnis nieder-

1) Vgl. S. 49, Z. 13: expectans, 52, Z. 2: dicens, 61, Z. 22: congregantes, 62, Z. 23: recipiens, 63, Z. 10: postulantes, 64, Z. 25: volens, 66, Z. 6. 23. 24: venientes, prestolantes, faventes, 67, Z. 36: fidens, 70, Z. 15: existimans, 75, Z. 23: mandans, 76, Z. 3: elegantes, 35 fidens, 70, Z. 15: existimans, 75, Z. 23: mandans, 76, Z. 3: celebrans, 79, Z. 10. 16: properantes, sciens, 80, Z. 2: dans, 81, Z. 21. 27. 31: digrediens, muniens, possidens, 82, Z. 6: rogans, 83, Z. 10: cupiens, 89, Z. 2: negantes, 90, Z. 15. 17: mandantes, Respondentes, 92, Z. 20: peragrans, 95, Z. 6. 25: declinans, habens, 97, Z. 28. 29: ferens, reprehendens.

2) Vgl. S. 88, Z. 5: occisurus, 95, Z. 31: occisuros. 40
3) Vgl. S. 27, Z. 5: pertractans, 40, Z. 31: descendentes, 42, Z. 6: temptantes, 72, Z. 1: rebellantes, 80, Z. 12: utentes, 85, Z. 5: agentes, 100, Z. 8: habentes.

4) Vgl. S. 60, Z. 19: tractantibus, 63, Z. 14: temptantibus, 66, Z. 6 und 67, Z. 21: volentibus, 88, Z. 5. 22. 23: dicentibus, descendentibus, volentibus, 96, Z. 24: cupientibus. 23: dicentibus, descendentibus, volentibus, 96, Z. 24: cupientibus.

45

geschrieben hat, daß sie ihm also geläufig waren. Mehrere dieser Stellen sind zweimal oder öfter angewendet. Auch sonst ist der Text häufig in biblischem Tone gehalten oder

mit biblischen Worten untermischt.

Von Schriftstellern des klassischen Altertums hat unser Chronist die Dichter Horaz, Ovid und vielleicht auch Vergil benützt: ob er ihre Werke wirklich näher gekannt hat, entzieht sich der Beurteilung. Er streut wenigstens einzelne Verse und Ausdrücke von ihnen in seinen Text ein: S. 94. 10 Z. 10 eine Zeile aus den Episteln des Horaz, S. 40, Z. 28 einen Vers aus Ovids Remedia amoris, S. 96, Z. 18 und S. 104, Z. 4; an zwei verschiedenen Stellen, den gleichen Vers aus Ovids Ex Ponto, S. 30, Z. 17 einen Vers, der aus ovidischen Anklängen zusammengesetzt zu sein scheint; an 15 Ovids Metamorphosen erinnert eine Stelle S. 40, Z. 2ff. S. 89, Z. 18 ergibt sich große Ahnlichkeit des Wortlauts mit einem Vers aus Vergils Aeneis; ebendaher scheint ein Ausdruck S. 35, Z. 30 zu stammen. Eine Handschrift mit den Werken Vergils, Bucolica, Georgica und Aeneis in einem 20 Bande, auch eine Handschrift mit den Werken des Horaz. darunter die Episteln, verzeichnet, als 1313 in die Bibliothek von Fürstenfeld gelangt, der dorther stammende gleichzeitige Bibliothekskatalog in Clm. 6914<sup>1</sup>. Daselbst werden ein zweites Mal (vielleicht sind darunter dieselben Bände zu 25 verstehen) die gleichen Werke und außerdem Ovids Remedia amoris als in Fürstenfeld vorhanden aufgeführt. Ob der Chronist Sallusts Catilina gekannt hat (vgl. S. 50, N. 5 und S. 104, N. 2), bleibe dahingestellt.

Eine ältere Quelle hat der Chronist unten S. 55, Z. 28
selbst zitiert mit den Worten: Legitur in antiquis cronicis usw.
Daß es sich hier wahrscheinlich um Martin von Troppau

handelt, ist daselbst N. 8 ausgeführt.

Es erhebt sich die Frage, ob und inwieweit unser Mönch Aufzeichnungen geschichtlichen Inhalts benützt hat, die ihm sein eigenes Kloster Fürstenfeld dargeboten hat. Nach Martin Mayrs scharfsinnigen Forschungen² dürfte es nicht mehr zweifelhaft sein, daβ in Fürstenfeld ein Annalenwerk entstanden ist, welches wir nicht mehr besitzen. Teile davon sind in die Heilsbronner Annalen gedrungen³, bei Veit

<sup>1)</sup> Herausgegeben von Martin Mayr im Oberbayerischen Archiv XXXVI (1877), 149.
2) Oberbayerisches Archiv XXXVI, 94 ff.
3) Vgl. meine Ausgabe der Sämtlichen Chroniken des Andreas von Regensburg, in: Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, NF I (München 1903). LVI.

Arnpeck 1 scheinen Spuren davon vorhanden zu sein, und eine große Zahl von Nachrichten bei Aventinus? ist auf Fürstenfelder Aufschreibungen zurückzuführen: die Chronica de gestis principum ist Aventinus dagegen nicht bekannt gewesen3. Wie aber war das Verhältnis der Chronica zu den verlorenen Fürstenfelder Annalen, die nach Mayrs\* Meinung unter den Äbten Volkmar (1284-1314) und dessen Nachfolger Heinrich (1314-1324) verfaßt worden sind? Darauf ist zu antworten, daß von den für Fürstentelder Ursprung besonders bezeichnenden mutmaßlichen 10 Resten der verlorenen Annalen, wie sie in den vorhin genannten Quellen sich zeigen, in der Chronica de gestis principum nichts enthalten ist. Man darf deshalb annehmen, daß merkwürdigerweise ihr Verfasser die Annalen nicht benützt hat. Schwache Berührungspunkte zwischen 15 beiden Quellen 5 dürften wohl auf die mündliche Hausüberlieferung des Klosters zurückzuführen sein. Ebendasselbe gilt wohl von der einzigen in dieser Frage wesentlicheren Stelle 6, die von Eigenschaften, besonders von der Enthaltsamkeit des im Jahre 1290 im Turniere gefallenen jungen 20 Herzogs Ludwig berichtet.

Außer den verlorenen Fürstenfelder Annalen ist in dem dortigen Kloster noch eine Aufzeichnung entstanden, von der nur ein Bruchstück erhalten geblieben ist. Andreas Felix Oefele hat es als Anonymi Fürstenfeldensis breve Chro- 25 nicon Bavariae herausgegeben 7, und in den Monumenta Germaniae historica 8 kam es als Notae Fürstenfeldenses zum Drucke. Dieses Bruchstück ist uns, wie ich festgestellt habe 9, überliefert 10 in den Fundationes monasteriorum Bavariae, die ein Ungenannter um 1388 gesammelt hat. In welchem 30 Verhältnisse steht unsere Chronica de gestis principum zu

jenen Notae Fürstenfeldenses?

Mayr hat darauf aufmerksam gemacht11, daß mehrere

1) Quellen und Erörterungen usw. NF. III (1915), CX und 782.
2) Vgl. Mayr a. a. O. und die Quellennachweise Riezlers in: Aventisus, Sämtliche Werke III (München 1884), 331 ff., dazu daselbst S. 578.
3) So möchte ich gegenüber Mayrs und Riezlers Zweifeln bestimmt annehmen.
4) A. a. O. S. 120.
5) Vgl. Mayrs Zusammenstellungen der verwandten Texte a. a. O. S. 104 ff.
6) Unten S. 43, Z. 19 ff.; vgl. Mayr a. a. O. S. 110 f.
7) Rerum Boicarum Scriptores II (Augustae 40 Vindelicorum 1763), 555-556; vgl. daselbst S. 529.
8) Script. XXIV, 75.
9) Neues Archiv XXIV, 686.
10) Die Collectanea Gewoldiana, aus denen Oefele das Bruchstück abdruckte, waren (vgl. a. a. O. S. 713 f.) eine Abschrift der Fundationes, und der Clm. 14594, nach welchem der Abdruck in den Mon. Germ. geschah, ist die Originalhandschrift der Fundationes.
11) A. a. O. S. 103.

glaubwürdige Nachrichten der Notae eine auffällige Verwandtschaft sowohl mit den Fürstenfelder Ursprung verratenden Angaben Aventins wie mit denen der Chronica de gestis principum zeigen. Aber in Wirklichkeit sind es, was 5 die letztere Quelle betrifft, wieder nur geringfügige Zusammenhänge, die meines Erachtens auch hier durch die mündliche Fürstenfelder Hausüberlieferung ihre Erklärung finden. Mayr hat sich nicht klar ausgesprochen, wie er sich das Verhältnis der Notae zur Chronica dachte. Die Monumenta 10 Germaniae historica sagen von den Notae, sie seien sicher nach 1314, vielleicht auch später entstanden. Ich mache aber darauf aufmerksam, daß sie schon von den Heiraten der Kinder Ptalzgraf Rudolfs I. berichten. Diese Heiraten fanden 1328, 1320, 1385 oder sogar darnach und 1331 15 statt. Die Entstehung der Notae ist also zwischen 1385 und 1388 zu setzen. Damit entfällt jeder Versuch, sie als Quelle der Chronica zu betrachten.

Wenn Martin Mayr 1 es für sicher erachtete, daß unserem Fürstenfelder Mönche das erste Buch der Königsaaler 20 Geschichtsquellen vorgelegen und von ihm in unbeholfener Weise benutzt worden sei, so halte ich das in dieser Form nicht für richtig. Es sind an einer Anzahl von Stellen Ähnlichkeiten mit Angaben der Königsaaler Chronik vorhanden (ich habe sie in den Anmerkungen festgestellt). 25 aber nirgends vermag ich eine unmittelbare Benützung der Königsaaler Aufzeichnungen zu erkennen. Die einzige Stelle, wo beide Quellen fast übereinstimmenden Text aufweisen, indem sie nämlich bei der Schilderung des Endes König Albrechts I. das Sprichwort: Der Mensch denkt, 30 Gott lenkt' gebrauchen, kann mich nicht von meiner Ansicht abbringen. Das Ende Albrechts war so tragisch, daß bei dessen Schilderung leicht zwei verschiedene Schriftsteller jenes Sprichwort anwenden konnten, ohne daß irgendeine Verbindung zwischen beiden bestand.

Außerdem aber erklären sich jene Ähnlichkeiten meines Erachtens hauptsächlich aus zwei Eigenschaften, welche unser Fürstenfelder Mönch mit den Verfassern der Chronik des böhmischen Klosters gemeinsam hat: er hat einerseits jahrelang in Böhmen gelebt und die dort umlaufenden Erzählungen gehört — das gilt für die Anfangsteile unserer Chronik —, andererseits ist er wie jene Verfasser der Königsaaler Quellen Zisterziensermönch gewesen, so daß er die

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 137 ff. Darnach auch Riezler a. a. O. II, 570.

Dinge in der Form erfahren hat, wie sie in den Kreisen seines Ordens — es ist bekannt, daß gerade zwischen Zisterzienserklöstern untereinander lebhaftester Verkehr bestand — von Kloster zu Kloster erzählt wurden. Wahrscheinlicher als die Vermutungen, der Fürstenfelder Mönch, der dort schon 1290 weilt, sei in dem erst 1292 von Sedletzer Mönchen bezogenen Königsaal gewesen oder auch, er habe eine Abschrift der dortigen Chronik benützt, erscheint mir die Möglichkeit, daß ein Königsaaler, der die Aufzeichnungen seines Klosters kannte, in Fürstenfeld zu Gaste war und 10 dort Erzählungen zum besten gegeben hat, die unser Mönch sich merkte und aufschrieb.

Noch mit einem anderen Geschichtswerk ergeben sich an mehreren Stellen<sup>1</sup> unserer Chronik Berührungen, ohne daß ein literarischer Zusammenhang vorhanden ist, mit 15 Ottokars österreichischer Reimchronik<sup>2</sup>. Es liegt eine Nebeneinandererscheinung vor, die im einzelnen so weit geht, daß bei der gleichen Gelegenheit unter vollster gegenseitiger Un-

abhängigkeit die gleichen Worte gebraucht werden.

Über das Verhältnis unserer Chronik zu den Alders- 20 bacher Annalen wird im nächsten Abschnitt bei der Hand-

schriftenbeschreibung gesprochen werden.

Ebenso gering wie die Benutzung von erzählenden Quellen ist bei unserem Chronisten jene von urkundlichen. Nur in einem Falle scheint sie ziemlich sicher angenommen 25 werden zu dürfen: der Verfasser konnte den Text des vertraulichen Schreibens benützen, welches am 19. Juni 1308 Papst Clemens V. in der Frage der Königswahl an Herzog Rudolf von Bayern gerichtet hat 3. Das ist sicher kein schlechtes Zeichen und deutet auf gute Beziehungen des 30 wittelsbachischen Hausklosters oder des Chronisten selbst zum herzoglichen Hofe.

#### 5. Die handschriftliche Überlieferung.

Die Chronik ist nur in einer einzigen Handschrift erhalten geblieben: in Cod. lat. 2691 der K. Hof- und Staats- 35 bibliothek München, der aus dem Zisterzienserkloster Aldersbach in Niederbayern stammt, dem Mutterkloster von Fürstenfeld. Auf Blatt 1 am Rand oben steht, von einer Hand des 14. Jahrhunderts geschrieben, der Besitzvermerk: Liber S. Marie virginis in Alderspach. In einem am Ende des 40

<sup>1)</sup> Vgl. S. 30, N. 1; 33, N. 10; 60, N. 2. 2) Vgl. Seemüller in: Mon. Germ., Deutsche Chr. V, LIX. 212. 1222. 1241. 3) Vgl. unten S. 59, N. 4; aber auch S. 70, N. 2; S. 94, N. 1.

18. Jahrhunderts von P. Felician verfaßten Kataloge der Aldersbacher Bibliothek<sup>1</sup> ist die Handschrift unter Nr. 161 ausführlich beschrieben. Bei der Säkularisation kam sie 1803 in die Münchener Zentralbibliothek<sup>2</sup>.

Auf der Außenseite des alten ursprünglichen Einbanddeckels steht: Gesta Romanorum et imperatorum, ebenso auf der Innenseite. Die Handschrift, die 58 Pergamentblätter von 32½ cm Höhe und 24 cm Breite umfaßt, hat folgenden Inhalt:

Bl. 1-31° Cronica de summis pontificibus et imperatoribus ex diversis gestis temporum per fratrem Martinum compilata. Von Weiland in seiner Ausgabe der Chronik des Martinus Oppaviensis in Mon. Germ., Script. XXII, 377 ff. als Handschrift 2 benützt; vgl. die Beschreibungen daselbst S. 385 und von Mayr, Oberbayerisches Archiv XXXVI, 122.

Daran schließt sich, von der gleichen Hand des ausgehenden 13. Jahrhunderts geschrieben, eine Fortsetzung von 1273—1286, die Böhmer mit Teilen der Chronik des Martinus in seinen Fontes rerum Germanicarum II, 457 ff. und später Pertz als Annales Alderspacenses in den Mon. Germ., Script. 20 XVII, 535 f. herausgegeben haben. Vgl. Mayr a. a. O. S. 123.

Bl. 33—45 folgt, von einer zweiten Hand (des 14. Jahrhunderts) geschrieben, mit der von einer anderen, späteren Hand des 14. Jahrhunderts darübergesetzten Überschrift: Compendium cronicarum ab origine mundi usque ad annum domini millesimum trecentesimum tricesimum, nicht, wie man bisher gesagt hat³, ein Auszug aus der Imago mundi des Honorius Augustodunensis, sondern ein unter Benützung der Imago hergestelltes selbständiges Werkchen. Das Compendium reicht, entgegen der späteren Überschrift, nur bis 1276, sagt aber gegen den Schluß hin noch irrig, König Rudolf habe 24 Jahre regiert. Bl. 45 vist leer.

Auf Bl. 46-58 ist von einer dritten Hand (des 14. Jahrhunderts) unsere Chronik eingetragen. Die Überschrift stammt von der gleichen Hand wie die teilweise irrige des vorhergehenden Stückes.

<sup>1)</sup> Jetzt Cbm. Cat. 4 der Münchener K. Hof- und Staatsbibliothek, Bl. 40. 2) Joh. Chr. Freiherr von Aretin erwähnte sie bei der Schilderung seiner Klosteraufhebungsreise in seinen Beyträgen zur Geschichte und Literatur IV (München 1805), 668, darnach im Archiv der Ges. f. 40 ält. dt. Gesch. I (Frankfurt a. M. 1820), 195. 202; die handschriftliche Recensio codicum manuscriptorum bibliothecae electoralis monacensis ex monasteriis etc. acquisitorum autore Ignatio Schmid (1803/4; Cbm. Cat. 76, I) beschreibt sie (Bl. 124) unter Nr. 62. 3) Mon. Germ. SS. XXII,

<sup>385;</sup> Mayr a. a. O. S. 123; Catalogus codicum manu scriptorum biblio-45 thecae regiae monacensis III, II<sup>2</sup>, 28.

Auf Bl. 58° hat eine weitere Hand des 14. Jahrhunderts 24 Gedenkverse auf Ereignisse der Jahre 1356, 1331, 1342, 1332, 1348, 1338, 1335, 1322 eingetragen. Böhmer hat diese Verse in seinen Fontes I, XII zum Abdrucke gebracht.

Böhmer hat die Niederschrift der Chronica de gestis 5
principum in diesem Bande für die ursprüngliche Reinschrift gehalten 1. Gebraucht doch der Verfasser der Chronik,
als er Rudolf von Habsburg zu behandeln beginnt, folgende
Worte 2: De quo scribere plura non est necesse, quia eius
acta preclara et inclita scripta sunt post cronicas Martini
ultimo in notulis prenotatis; obmittenda tamen non estimo
sequencia, que utcunque temptabo addere ante latis. Seine
eigenen Mitteilungen sollen also Zusätze zu den vorhergehenden notulae bilden, welch letztere nach der Chronik
des Martinus eingetragen sind. Auch seine in der Einleitung vorgebrachte Entschuldigung wegen seiner mangelhaften zeitlichen Angaben 3 ist wohl veranlaßt durch die
vorhergehenden Teile des Codex, welche fein säuberlich zu
den einzelnen Jahren angeordnet sind.

Nun sind die von 1273-1286 reichenden und die Ge- 20 schichte Rudolfs von Habsburg behandelnden notulae aber nicht, wie man nach den sonstigen Eigenschaften der Chronica de gestis principum erwarten würde, Fürstenfelder Ursprungs, sondern werden mit Recht Annales Alderspacenses genannt4. Böhmer ist sich der Schwierigkeit, welche 25 damit sich erhebt, nicht völlig klar geworden; er hat nur betont, daß man sich durch die Aufschrift, welche die Handschrift als dem Kloster Aldersbach gehörig bezeichnet, nicht irremachen lassen dürfe; denn Aldersbach möge wohl den Martinus Polonus seinem Tochterkloster Fürstenfeld über- 30 lassen haben. Böhmer stellte sich also vor, daß der Eintrag des Chroniktextes in den Band zu Fürstenfeld, in dessen Besitz der Kodex übergegangen wäre, erfolgte, sei es durch den Verfasser selbst oder durch einen anderen Reinschreiber.

Böhmers Erklärung wäre völlig annehmbar, wenn die Handschrift nach dem Eintrage der Chronik in Fürstenfeld geblieben und von dorther an ihre jetzige Aufbewahrungsstelle gekommen wäre. Aber beides ist nicht der Fall,

<sup>1)</sup> Fontes I, XII. 2) Unten S. 27, Z. 23 ff. 3) Unten S. 27, 40 Z. 9 f.: si ea, que scribenda sunt, neglexero annis singulis assignare. 4) So farblos sie sind, so tritt doch ihr niederbayerischer Ursprung hervor. Wären sie aus Fürstenfeld, so müßte wohl oberbayerische Herkunft zu erkennen sein.

sondern die Handschrift befand sich in Aldersbach und kam von dort nach München.

Mayr 2 hat daher gemeint, man habe von dem Aldersbacher Martinus Polonus und den Annales Alderspacenses, auf welche Stücke nun einmal der Text unserer Chronik Bezug nimmt, in Fürstenfeld eine Abschrift genommen, und an diese sei dann dort der Text der Chronik angefügt worden. Hierauf sei der Martinus Polonus wieder nach Aldersbach zurückgekehrt, und nun sei umgekehrt die Fürstenfelder Chronik nach Aldersbach gewandert, um dort abgeschrieben zu werden, und zwar eben in den Martinus-Kodex. Mayr hat vergessen hinzuzusetzen, daß hierauf das Original der Chronik doch wohl wieder nach Fürstenfeld zurückgegeben worden sein müsse.

Diese doppelte Hin- und Her-Wanderung der beiden Handschriften halte ich für höchst unwahrscheinlich. Auch erscheint mir nicht glaubhaft, daß etwa das Fürstenfelder Original der auf den Aldersbacher Martinuskodex bezüglichen Stellen entbehrt habe und diese bei einer zum Zwecke der Abschriftnahme erfolgten Entleihung der Fürstenfelder Handschrift in Aldersbach von einer anderen Person als dem Verfasser gefertigt worden seien. Dazu sind sie zu sehr verwachsen mit dem Ganzen.

Hier ist eine einfachere Erklärung nötig<sup>3</sup>. Mir scheint: nicht die Handschriften sind gewandert, sondern der Vertasser. Er ist aus dem Fürstenfelder Kloster in das Alders-

Johann Turmair (Freising 1858) S. 149 sein, wonach ein Mönch aus Aldersbach, der zu Fürstenfeld weilte, der Verfasser der Chronik sei.

<sup>1)</sup> Nach dem wertvollen Rechnungsbuche von Aldersbach hat der dortige Abt Hugo (1295—1308) Cronicam Martini schreiben lassen (Quellen und Erörterungen z. bayer. u. deutschen Geschichte I [München 1856], 454): das ist höchstwahrscheinlich unsere Handschrift. Abt Wolfgang Marius von Aldersbach sagt über die unter Abt Hugo geschriebenen Bücher in seinen 1516—1518 verfaßten Annales ecclesiae Alderspacensis (hsg. von Michael Hartig in: Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbayern XXXXII [Landshut 1906], 66): supra quadraginta, qui a dhuc supersunt, in pergameno codices. Wie Hartig a. a. O. S. 12 annahm, hat Wolfgang Marius die Chronica de gestis principum benützt. Die aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts stammende Designatio omnium librorum manu scriptorum veteris bibliothecae monasterii B. M. in Alderspach (Literalien des Klosters Aldersbach Nr. 72 im K. Allg. Reichsarchiv München) verzeichnet: F. Martini ord. praedicatorum de gestis Romanorum et Imperatorum Chronica, pergam. in quarto, welche Handschrift wohl die unsrige ist (vgl. Mayr a. a. O. S. 126), zumal dieser Angabe der auf Außen- und Innenseite des Vorderdeckels stehende Titel (vgl. oben S. 17, Z. 6) entspricht. 2) A. a. O. 45 S. 124. 3) Gänzlich abzuweisen dürfte die Ansicht von Wiedemann.

bacher übergesiedelt — eine in Zisterzienserklöstern nicht seltene Erscheinung —, er ist damit wieder in seine niederbayerische Heimatgegend gekommen und hat sein in der Hauptsache zu Fürstenfeld entstandenes, noch unvollendetes Werk in den Aldersbacher Martinus-Kodex mit textlicher Anpassung an dessen Inhalt eingetragen oder eintragen lassen! Mit dieser Erklärung scheinen mir alle oben erwähnten Schwierigkeiten behoben zu sein.

Unter der erwähnten textlichen Anpassung möchte ich nicht weitgehende Änderungen verstehen, sondern nur die 10 genannten Verweisungen am Anfange der Chronik, die oben S. 13, Z. 29 ff. erwähnte Benützung einer Stelle aus Martin von Troppau und vielleicht einige Wendungen im Texte, die durch die Kenntnisnahme der Annales Alders-

pacenses herbeigeführt sein können<sup>2</sup>.

Die Fürstenfelder Bibliothek besaß vielleicht das Werk ihres früheren Hausgenossen gar nicht, wie denn auch die genauen und eingehenden dortigen Bibliothekskataloge von 1595 und 1610 weder dieses noch einen Martin von Trop-

pau erwähnen 3.

Verschollen ist, was man bisher nicht beachtet hat, eine Handschrift, die sich einst in der kurfürstlichen Hofbibliothek in München befand. Ein aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts stammender handschriftlicher Katalog<sup>4</sup> verzeichnet sie unter der Nummer 185 B folgendermaßen: 25 Chronicon de gestis principum a tempore Rudolphi Regis ad tempora Ludovici Imperatoris hoc est ab ao. 1280 cum alis; es folgen die Titel von sieben Beibänden<sup>5</sup>. Wenn man auch zweifeln könnte, ob unter jenem Chronicon das unsrige

<sup>1)</sup> Daß man es mit einer Reinschrift zu tun hat, zeigen Verschreibungen, die kaum so vorgekommen sein würden, wenn der Text unmittelbar niedergeschrieben worden wäre, sondern die sich nur erklären, wenn eine Vorlage abgeschrieben wurde. Ich vermute, daß der Liber privilegiorum minor (Sammlung von Urkundenabschriften aus dem Anfange des 14. Jahrhts.) des Klosters Aldersbach (Literalien von 35 Aldersbach Nr. 5 im K. Allg. Reichsarchiv München) von der gleichen Hand geschrieben ist. Der jüngste Eintrag, den diese Hand dort gemacht hat, ist die Abschrift einer Urkunde von 1326. 2) Vgl. unten 8.32, N. 3 und 37, N. 4. 3) Vgl. Mayr a.a.O. S. 125 f. 4) Obm. Cat. 62, Bl. 30. 5) De rebus Bavaricis ab ao. 1496 usque ad an. 1522 40 collectanea latina et germanica. — De origine Ducum Bavariae quaedam. — Decretales variae Cremsminst. et Laureacens. Eccles. concernentes. — Quomodo Boiarii facti sunt Christiani. — Ordo Episcoporum Laureacensium. — ChurBayrischer Stamb. — Außzug Bayrisch. Kriegs nach Herzog Georgen absterben. Die Titel auch in 45 Cbm. Cat. 64, Bl. 41 abgeschrieben.

zu verstehen sei, so ist dies doch besonders deswegen wahrscheinlich, weil gerade in unserem Text, am Antang, unten S. 27, die Schilderung von Rudolfs Regierung mit der sonderbaren Zeitbezeichnung: qui anno Domini M°CCC°LXXX° 5 post et ante imperavit eingeleitet wird. Die Handschrift war während des Spanischen Erbfolgekrieges, als Bayern unter österreichischer Verwaltung stand, 1710 von dem kaiserlichen Bibliothekar Johann Benedikt Gentilotti von Engelsbrunn mit einer Anzahl anderer Handschriften aus 10 den Beständen der kurfürstlichen Hofbibliothek zu München ausgewählt und nach Wien gebracht worden. Als Bayern 1809 diese Handschriften von Österreich zurücktorderte1, tand sich neben anderen das Chronicon nicht mehr vor und blieb verschollen. Auch heute ist nicht be-15 kannt, wohin die Handschrift gelangt ist. Daß es sich um das Original der Chronik oder eine ältere Abschrift handelte, ist im Hinblick auf die Beibände nicht wahrscheinlich.

Über eine weitere verschollene, vermutlich ganz zugrunde gegangene Handschrift, eine Abschrift der Chronik
aus der Zeit Maximilians I., die sich ebenfalls in der
kurfürstlichen Hofbibliothek zu München befunden hat,
wird im folgenden Abschnitte gehandelt werden.

#### 6. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

Die erste Druckausgabe der Chronik machte Andreas Felix Oefele in Band 2 seiner Rerum Boicarum Scriptores (Augustae Vindelicorum 1763), S. 524—555 unter dem Titel: Volcmari abbatis Campi Principum ordinis Cistertensis de gestis principum a tempore Rudolphi regis usque ad tempora Ludovici imperatoris chronica. Oefele legte dem Druck eine Papierhandschrift der Münchener Hofbibliothek zugrunde, die einzige, die er kannte, einen halbzerrissenen, halbverfaulten, unter der Hand teilweise in Staub zerfallenden Codex², der eine in der Zeit Maximilians I. von Bayern (1598—1650) gefertigte Abschrift darbot. Diese Handschrift ist heute nicht mehr vorhanden³,

<sup>1)</sup> Vgl. Menčík, Die Wegführung der Handschriften aus der Hofbibliothek durch die Franzosen im Jahre 1809, in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses XXVIII (Wien 1910), II, IXff., auch Schmellers handschriftliche Notizen in Cbm. Cat. 35, Bl. 25. 2) S. 524: semilacerus, S. 528: semiputridus. S. 529: ex levi tactu in pulverem abeunte. 3) Die von Mayr

ohne daß dies ein Verlust wäre, da sie nur eine Abschrift der Aldersbacher Handschrift war. Sowohl der Abschreiber als auch Oefele nahmen, um zu verbessern, Veränderungen am Texte vor, von denen ich die brauchbaren Verbesserungen benutzt habe, ohne jedoch die Ausgabe mit Anführung aller jener Veränderungen zu beschweren.

Mit der Nennung des Abtes Volkmar von Fürstenfeld als des Verfassers der Chronik machte sich Oefele — allerdings nicht als der erste — eines Irrtums schuldig, der sehr lange Zeit immer wieder nachgesagt wurde und leider 10 — trotz längst erfolgter sicherer Zurückweisung — in Unkenntnis der letzteren von einzelnen Forschern auch

in neuerer Zeit noch beibehalten worden ist1.

Den Abt Volkmar von Fürstenfeld als Verfasser zu bezeichnen, wurde Oefele durch den Umstand veranlaßt, 15 daß Aventinus mehrfach ein Geschichtswerk dieses Abtes als Quelle anführte. So nannte Aventinus im Vorworte zum dritten Buche seiner Annales2 unter seinen Quellen neben dem Abte Hermann von Niederaltaich den Abt Volkmar von Fürstenfeld mit folgenden. Worten: Volcomarus et 20 Herimanus, monachorum antistites, non infeliciter huic rei operam navarunt, quorum industria multum, fateor, adiutus sum; hic Aldaechio inferiori, alter Furstoveltis praefuit; Volcomarus Litavico, imperatoris Litavici quarti parenti, at huius avo et patruo Otoni et Honorico Herimanus a con- 25 siliis fuit. Eine nähere Angabe über den Inhalt von Volkmars angeblichem Werke machte Aventinus im Texte seiner Annales VII, 153: Volcomarus tum obiit, Furstoveltarum antistes, qui Litavico 2., Rudolpho et Litavico quinto et Mathyldae, principibus nostris, a consiliis fuit 30 annalesque Boiorum, qui autographi extant, ab inruptione eorum in provincias Romanas, hoc est ab anno Christi 508 ad annum 1314, quo obiit, deduxit, sua memoria res gestas, quibus etiam interfuit, accurate perscripsit,

a. a. O. S. 121 ausgesprochene Hoffnung, sie möchte in Oefeles Nachlaß 35 verborgen liegen, hat sich nicht erfüllt. Sie wird wohl noch zu Oefeles Zeiten ganz zugrunde gegangen sein.

<sup>1)</sup> So zitierte noch Knöpfler, Kaiser Ludwig der Bayer und die Reichsstädte in Schwaben, Elsaβ und am Oberrhein, in: Forschungen zur Geschichte Bayerns XI (1903), 5ff. öfter: Volcmarius Abb. 40 Fürstenf.

2) Sämtliche Werke II, 327. Vgl. auch den deutschen Text in Aventins Chronik; Sämtliche Werke V, 1.

3) Sämtliche Werke III, 394. Vgl. auch den deutschen Text in Aventins Chronik; Sämtliche Werke V, 429.

Oefele suchte die persönlichen Angaben des Verfassers unserer Chronik in deren Texte mit den über den Abt Volkmar von Fürstenfeld bekannten Einzelheiten zu vereinigen. Am meisten störte dabei die Behauptung, daß Volkmar im Jahre 1314 gestorben sei, während die Chronik doch bis 1326 reicht: Oefele erachtete eben jene Nachricht, daß Volkmars Tod 1314 erfolgt sei, für unrichtig. Aus dem Abbrechen der Erzählung mit der Erwähnung des Todes Herzog Leopolds von Österreich im Jahre 1326 schloß Oefele, daß Volkmar damals das Zeitliche gesegnet habe.

In seiner Meinung scheint Oefele am meisten dadurch bestärkt worden zu sein, daß in den von dem Münchener Jesuiten P. Johann Vervaux verfaßten, im Jahre 1662/3 unter dem Namen des Kanzlers Johann Adlzreiter im 15 Druck erschienenen Boicae gentis Annales unsere Chronik zweifellos ausgiebig benutzt worden war 1 und ihr Text dort teils unter den Titeln Annales Fürstenfeldenses (II. 1. 10. 15. 17. 25) und Chronicon Fürstenfeldense (II. 3. 14. 16. 22), teils, offenbar unter dem Einflusse der An-20 gaben Aventins, mit dem Namen des angeblichen Verfassers Volcmarus Abbas Fürstenfeldensis (II, 3) zitiert war, ja daß insbesondere die Erzählung, in welcher unser Chronist von seinen eigensten Erlebnissen in der Schreckensnacht zu Puch im Jahre 1322 berichtet, von Vervaux (II, 18) 25 übernommen worden war, von ihm eingeleitet mit den Worten: Volkmarus Abbas, cuius est haec narratio, Puechensem villam . . . servavit, worauf jene Erlebnisse als die Volkmars erzählt werden.

Gegen Oefele wendete sich Anton Johann Lipowsky
in einer 'Akademischen Rede von dem Nutzen der Geschichte und Kenntniβ der Geschichtschreiber' (München
1775), worin er auch die Volkmar-Frage behandelte. Diesen
Teil seiner Rede ließ er mit geringen Änderungen im
10. Bande der Historischen Abhandlungen der Churfürstlich-baierischen Akademie der Wissenschaften (München
1776), S. 247—263 unter dem Titel 'Historisch-Kritische
Abhandlung, ob der Abbt Volkmar zu Fürstenfeld der
Verfasser der Chronik de Gestis Principum sey', aufs
neue erscheinen. Lipowsky verneinte die gestellte Frage
und wies nach, daß Volkmar zwischen 1312 und 1321

<sup>1)</sup> Auch Andreas Brunner hatte in seinen 1626-1637 in drei Bänden erschienenen Annales Boiorum die Chronica de gestis principum benutzt und als Chronicon Fürstenfeldense zitiert; vgl. Mayr a. a, O. S. 100.

gestorben sein müsse und daß Aventins Jahrzahl 1314 wahrscheinlich richtig sei. Lipowsky teilte dabei nach einer von dem Bibliothekar Ignaz Dominikus Schmid gemachten Abschrift 1 den Anfang des Textes der Chronik (bis S. 31: . . . custodiant diligenter) und einzelne weitere 5 ausgewählte Stellen aus der Aldersbacher Handschrift mit2 und stellte die Vermutung auf, daß der Fürstenfelder Mönch Greimold, der 1317 und 1319 als Kastner des Klosters erwähnt werde, der Verfasser der Chronik sei. Aus dem Umstande nämlich, daß der Chronist erzählt, 10 er habe in der Nacht des Abzuges Herzog Leopolds das Klostergut zu Puch bewacht, und in der Annahme, daß mit dieser Aufgabe doch wohl am ersten der Kastner des Klosters betraut gewesen sei, kam Lipowsky dazu, in dem damaligen Klosterkastner den Chronisten zu er- 15 blicken.

Eine neue Ausgabe der Chronik machte unter dem Titel Monachi Fürstenfeldensis (vulgo Volcmari) Chronica de gestis principum a tempore Rudolfi regis usque ad tempora Ludwici imperatoris Böhmer in seinen Fontes rerum 20 Germanicarum, Band I (Stuttgart 1843), S. 1—68 aus dem Clm. 2691, eine ziemliche Anzahl von Lesefehlern nicht vermeidend. Auch Böhmer wies Volkmars Verfasserschaft zurück und begnügte sich damit, einen unbekannten Mönch von Fürstenfeld als den Verfasser zu 25 betrachten. Als der Mönch von Fürstenfeld (Monachus Fürstenfeldensis) wurde denn auch in der Folge das Werkchen von den meisten Benützern zitiert.

Eine sehr gute und ansprechende deutsche Übersetzung der Chronik bot 1883 W. Friedensburg unter dem 30 Titel: Die Fürstenfelder Chronik von den Taten der Fürsten in seinen Quellen zur Geschichte Kaiser Ludwigs

des Baiern 3.

Die Vermutung Lipowskys, daß der oben erwähnte Klosterkastner Greimold unsere Chronik verfaßt habe, 35 wurde aufgegriffen von Lorenz<sup>4</sup>, der es dahingestellt sein

35

40

1) Jetzt Oefeleana 297 der K. Hof- und Staatsbibliothek München, nach einer handschriftlichen Notiz A. F. von Oefeles in seinem Handexemplar seiner Rerum Boicarum Scriptores (2° L. impr. c. n. mss. 41 der genannten Bibliothek) II, 529, ihm am 14. November 1764 vorgelegt. 40-2) Nicht ohne zahlreiche Lese- und Druckfehler; ein paar Versuche, den Text zu verbessern, habe ich bei den Lesarten mit 'Schmid-Lipowsky' angeführt. 3) Erste Hälfte = Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit, XIV. Jahrhdt., Bd. III (Leipzig 1883). 4) Deutschlands Geschichtsquellen (Berlin 1870) S. 78f.; 2. Auft. (1876), I, 166. In 45

ließ, ob man die Chronik nicht richtiger als bis dorthin bezeichnen sollte mit Grimoldi Chronica de gestis prin-

cipum.

1876 unterwarf Th. F. A. Wichert in seinen oben 1
5 mehrfach erwähnten Beiträgen usw. die auf Ludwig den Bayern bezüglichen Teile des Monachus Fürstenfeldensis einer eingehenden Untersuchung, deren Ergebnisse ich in Text und Erläuterungen voll verwertet habe. Über die Frage nach der Person des Verfassers ging er ziemlich

10 oberflächlich hinüber.

Einen wesentlichen Fortschritt in der Volkmar-Frage, die durch Aventins bestimmte Angaben stets aufrecht blieb, brachte die oben schon oft erwähnte Untersuchung Martin Mayrs: Zur Kritik der älteren Fürstenfelder Ge-15 schichtsquellen. Mayr wies, wie oben S. 13f. berichtet wurde, verloren gegangene Fürstenfelder Annalen nach, die wahrscheinlich unter Abt Volkmar und dem folgenden Abte Heinrich verfaßt worden sind. Ein von diesen Annalen völlig verschiedenes Werk sei dagegen die Chronica 20 de gestis principum, deren Verfasser ein unbekannter Fürstenfelder Mönch sein muß. Die Ergebnisse von Mayrs Forschungen über die verlorenen Fürstenfelder Annalen wurden angenommen von Riezler in seiner Geschichte Baierns II, 568ff. und von ebendemselben bestätigt 25 und ergänzt bei der Untersuchung der Quellen von Aventins Annalen gelegentlich deren Ausgabe in Aventins Sämtlichen Werken III, 331ff. und 577f. Im Anschluß an seine Behandlung der Frage nach den verlorenen Fürstenfelder Annalen besprach Mayr die handschrift-30 liche Überlieferung der Chronica de gestis principum und verbreitete sich über Verfasser und Abfassungszeit, Anlage und Quellen, Charakter und Glaubwürdigkeit des Werkchens. Er lehnte die Verfasserschaft Grimolds (Greimolds) ab und suchte den Verfasser in einem anderen Mönche 35 zu Fürstenfeld, Heinrich von Biberach, der als fleißiger Bücherschreiber vorkommt. Mayr gegenüber suchte wiederum B. Sepp<sup>2</sup> die Annahme, daß Grimold die Chronik verfaßt habe, zu stützen.

Mir scheinen sowohl die für Grimold wie auch die für 40 Heinrich von Biberach in der Verfasserfrage vorgebrachten

der 3. Aufl. (1886), I, 199ff. sind die Forschungen Wicherts und Mayrs übernommen.

<sup>1)</sup> S. 1, N. 2 usw. 2) Neues Archiv XXIII, 564.

Anhaltspunkte — mit den Einzelheiten möchte ich diese Ausgabe nicht belasten — so schwächlich zu sein, daß ich es für besser halte, beide Vermutungen fallen oder zum mindesten in der Schwebe zu lassen. Jedenfalls berechtigt uns nichts dazu, der Chronik den Namen eines 5 der beiden Genannten als Verfassernamen beizugeben. Wir müssen uns immer noch damit begnügen, den Chronisten als ungenannten Mönch von Fürstenfeld zu bezeichnen, wobei man als wahrscheinlich annehmen darf, daß er zu Aldersbach sein Leben beschlossen hat.

,

#### [INCIPIT CRONICA DE GESTIS PRINCIPUM A TEMPORE RUDOLFI REGIS USQUE AD TEMPORA LUDWICI IMPERA-TORIS\*.]

Gesta principum seu regum ac b posterorum pertractans memorie commendare, licet minus utile, tamen ociosum non erit, si scripsero Deo propicio pauca de pluribus stilo quamvis grosso vel etiam inpolito. Sed quia de negligencia vel inpericia iudicabor, si ea, que scribenda sunt, neglexero annis singulis assignare i deo fateor me non posse de ignorancia excusare. Ergo si quis melius de huiusmodi scire voluerit, scrutetur apud eos, qui de annalibus habent experienciam pleniorem. Mee tantum intencionis interest tantum huic studio operam dare: scribere reges nobilissimos secundum seriem, qui sibi vicissim succedunt, cum quibusdam notulis et actibus eorundem.

Igitur Rudolfus rex Romanorum, qui anno Domini M°CC°LXXX° post et ante strennue ac prosperis successibus 1273—1291. imperavit, illo in loco primus in ordine habeatur. Hic fuit ab adolescencia bellicosus², vir prudens et potens et nichilominus fortunatus, procere stature, torto naso, vultum habens gravem, cuius gravitas virtutem animi predesignabat³. De quo scribere plura non est necesse, quia eius acta preclara et inclita scripta sunt post cronicas Martini ultimo in notulis prenotatis⁴; obmittenda tamen non estimo sequencia, que utcunque temptabo addere ante latis.

a) Überschrift von etwas späterer Hand am oberen Rande der Hs. hinzugesetzt. b) Hier scheint ein Wort (vielleicht imperatorum) zu sehlen. Oder ist etwa ac zu streichen?

1) Vgl. oben in der Einleitung S. 10, Z. 26 ff.; 18, Z. 15 ff.
 2) Ähnlich die Annales Halesbrunnenses maiores (Mon. Germ. SS. XXIV, 44): hominem bellicosum, ab infancia in armis nutritum; auch die Chronica Aulae Regiae (Fontes rer. austr. I, VIII, 47): virum utique bellicosum et strenuum. Vgl. unten S. 28, Z. 26: virum bellicosum.
 3) Es ist unwahrscheinlich, daß der Verfasser den König selbst gesehen hat, wie dies auf Grund der obigen Stelle Lipowsky in den Historischen Abhandlungen der churf. baier. Akademie d. Wiss. X (1776), 261 schließen wollte; vgl. unten S. 38, N. 1.
 4) Vgl. oben in der Einleitung S. 18, Z. 7 ff.

Nempe ante memoratum regem Růdolfum vacante imperio ac nemine gubernante Romanum imperium tunc temporis in summo discrimine positum fuit. Tanta etenim dissensio ac turbacio pacis fuit, quod pre nimio preliorum incomodo nusquam tutum fuit incedere viatori. enim provincie regni maxime per totam Alemanniam invalescentibus preliis disturbabantur, quia non erat, qui prohiberet malorum incursus1, non erat, inquam, qui faceret iudicium<sup>2</sup> calumpniam pacienti<sup>3</sup>; malefici etenim et raptores regnandi sibi vendicabant temerarie potestatem. enim pax in exilium migravit, ubique dissensio et pacis turbacio triumphavit. Porro ruralia ablatis pecoribus et iumentis iacent inculta et omni dampno exposita, ut raro cerneret quis agricolam, equum vel bovem minantem, ut faceret sulcosa uberes et feraces. Deficientibus enim ani- 15 malibus et iumentis domestica mansio repleta est vepribus et urticis.

Postquam autem Dominus populum suum diu suis

10

15

35

meritis exigentibus flagellavit, sicut olim Ysraeliticum populum a mandatis Domini oberrantem castigavit acribus c 20 verberibus et afflixit, et rursus reversis ad Dominum misertus eorum de omnibus tribulacionibus liberavit4, sicut scriptum est: 'Clamaverunt ad Dominum' etc.5, sic etiam Dominus huic populo post longam et asperam correpcionem motus misericordia misit eis salvatorem, Rudolfum videlicet, 25 comitem de Habspurch, virum, sicut prefatum est<sup>6</sup>, bellicosum. Et cum esset in actu preliandi et civitatem Basileam forti milite obsedisset, ecce, repente veniunt honesti 1273. nuncii de Frankhenfurt ab electoribus regni, qui nunciant? OH. 1. eum electum in regem Romanorum pari voto et concorditer, 30 nullo penitus discrepante excepto rege8 Bohemie, qui electione sua in eum non consensit, quod sibi tamen non cessit in prosperum, sicut postea rei exitus comprobavit<sup>9</sup>. Electo igitur rege mox universi tantis perlatis rumoribus sunt

a) sulcus Hs. b) exgentibus Hs. c) acris Hs.; atris Schmid-Lipowsky. 35

<sup>1)</sup> Vgl. II. Macc. 6, 3: gravis erat malorum incursio. 2) Vgl. Ierem. 30, 13: Non est, qui iudicet iudicium tuum. 3) Vgl. Ps. 145, 7: facit iudicium iniuriam patientibus. 4) Vgl. Ps. 24, 22: Libera, Deus, Israel ex omnibus tribulationibus. 5) Die Worte kommen im Alten Testament häufig vor. 6) Oben S. 27, Z. 20. 7) Rudolf erhielt 40 die Nachricht nicht vor Basel, sondern zu Dieburg (bei Darmstadt); rgl. von der Ropp, Erzbischof Werner von Mainz (Göttingen 1872) S. 85 ff.: Böhmer - Redlich, Regesta imperii VI, 1, 17. 8) Ottokar. 9) Vgl. Gen. 41, 13: quidquid postea rei probavit eventus. Vgl. unten S. 49, Z. 18, S. 60, Z. 25 und S. 75, Z. 12.

gavisi, et gratulabunde clamantibus in sublime<sup>1</sup>: 'Vivat rex 1273. in eternum'! ipsa obsessa a civitas liberatur, et non solum huic civitati, sed salus et pax aliis civitatibus nunciatur, et omnes provincie longe vel prope, quarum aures repleverant hii rumores, letantur pariter et exultant, de tanto orbis rectore Deo omnipotenti gracias referentes. Verum non multo post Domino promovente Aquisgrani rex cum okt. 24. uxore sua<sup>2</sup> post coronacionem et sacram unctionem ambo pariter consecrantur.

Videntes autem principes ac nobiles famam eius crescere, terror ac tremor³ eis incutitur, populo vero gaudium et leticia cumulatur, et sicut sepius lucem tenebre antecedunt et post auram turbidam serenitas sequitur cum solis radio et splendore, sic post multa terrarum discrimina pacis tranquillitas prestante Domino comitatur. Mox enim colonus resumit aratrum, quod diu ociosum remanserat et neglectum, mercator etiam malorum timore sublato⁴ iam quasque secure perambulabat regiones⁵. Sed et malefici et latrones, qui prius in publico timore postposito procedebant, iam perurgente formidine abdita repetunt et occulta.

Porro cum fama regis longe lateque crebresceret, ecce, multi proceres ac nobiles de diversis regni partibus certatim ad eum confluunt coniurantes sibi fideliter et iurativi se suis serviciis manciparunt.

Sed rex Bohemie confidens in virtute sua<sup>6</sup> et sperans in multitudine diviciarum suarum<sup>6</sup>, quia per fas et nefas multa terrarum spacia sue subiecerat dicioni, in hiis confidens, cum rege Romanorum concordare rennuens iura sua ac feoda ab eo recipere dedignatur. Tandem vero reversus in se<sup>7</sup> inspirante Domino, recognoscens fore sui iuris Romano imperio ipsum debere subesse cogitat ea, que pacis sunt<sup>8</sup>, cum eo componit per nuncios et legatos<sup>9</sup>.

Quod cum regina10, uxor sua, rescivit pariter et audivit,

a) ob sella Hs.

1) II. Par. 5, 13: et vocem in sublime tollentibus.

2) Gertrud, als Königin gewöhnlich Anna genannt, geborene Gräßin von Hohenberg und Haigerloch.

3) Vgl. Gen. 9, 2: terror vester ac tremor.

4) Prov. 1, 33: timore malorum sublato.

5) Vgl. oben S. 11, N. 2.

6) Vgl. ludith 4, 13: confidentem in virtute sua und 9, 9: qui confidunt in multitudine sua.

7) Luc. 15, 17: In se autem reversus.

8) Vgl. Luc. 14, 32: legationem mittens rogat ea, quae pacis sunt. Das nämliche Zitat gebraucht bei der gleichen Gelegenheit die Chronik von St. Peter zu Erfurt (Holder-Egger, Monumenta Erphesfurtensia S. 278).

Vgl. unten S. 41, Z. 10. S. 99, Z. 15.

9) Die Erzählung ist hier allzu unten bestimmt. Es scheint an den Friedensschluß von 1276 gedacht zu sein.

10) Kunigunde von Machow, Enkelin König Belas IV. von Ungarn.

inimica pacis, mater erroris indoluit. Mox parat hanc concordiam infringere et totis viribus dissipare. Primo regem obsecrat omni precum instancia, quantum potest, ut pacem, quam fecit cum rege memorato, citius incipiat retractare, dicens fore indecens et inhonestum tam potentem et famo- 5 sum regem se subicere unius comitis servituti<sup>1</sup>. Ad hec rex ut homo sapiens et maturus clementer reginam alloquens tristemque blandiciis delinivit2. Persuadet ei, ut, quod fecit pro bono pacis, serenitati sue placere non dedignetur, ammonens etiam cum diligencia, ut Deum exoret fideliter et 10 devote, quod ea, que inter se et regem Romanorum tractanda sunt, Deo propicioa laudabilem exitum sorciantur. Que nec sic regis ammonicionibus acquievit. Rursum cernens preces suas cassas fieri apud regem, indignans truci vultu, minaci sermone maritum invehit et, quantum regine 15 licuit, increpavit et nunc blanditur, nunc minatur.

10

15

35

Nil valuere<sup>b</sup> preces, addidit ergo minas<sup>3</sup>.

Addit ergo hec et submurmurat dicens: 'Hactenus thorum regium frequentavi, nunc vix habitura sum comitem promarito'.

Hec omnia rex sagaci studio dissimulans uxorem suam discrecione previa noluit contristare. Ideo autem regina tam instanter ac seriose laborabat ambos reges dissociare ac inter se contendere, quia maluit maritum suum mori quam vivere. Huius autem causa postea in suo loco melius declaretur<sup>4</sup>. 25 Sed quia non est sapiens, non est fortis nec dives, qui non a mulieris malicia<sup>5</sup> devincatur, quod iuris assercionibus et exemplis probari potest sacra pagina attestante, ubi legitur de Sampsone et Salomone<sup>o</sup> et aliis viris eminencioribus, qui multarum virtutum gracia prediti<sup>d</sup>, a feminea versucia enervati ad mala ultima devenerunt, similiter et iste rex, qui, licet fuerit suffultus regia potestate et nichilominus insignitus

a) Schmid-Lipowsky; Ppoito Hs.; praeposito Oefele. b) valere Hs. c) Salone Hs. d) ppediti Hs.

<sup>1)</sup> Vgl. die Chronik von St. Peter in Erfurt (a. a. O. S. 282): rex 35 Boemorum . . . revertitur torvoque vultu a regina suscipitur, dicente ipsum nullius esse valoris, qui se simplici comiti tam leviter subiugasset. Vgl. auch Ottokars österreichische Reimchronik (Mon. Germ., D. Chr. V, 195 ff.).

2) Gen. 34, 3: tristemque delinivit blanditiis.
3) Der Vers scheint aus Ovidischen Anklängen zusammengesetzt zu sein; vgl. Ovid. Met. XIII, 89: et vestrae valuere preces und II, 397: precibusque minas regaliter addit. Gütige Mitteilung des Herrn Universitätsprofessors Dr. Karl Weyman in München.

4) Unten S. 36, Z. 5 ff. 5) Vgl. Eccli. 25, 26: Brevis omnis malitia super malitiam mulieris.

summe dignitatis culmine, tamen a mulieris fraude preventus. sicut infra patebit, omni gloria privatus ad inmane preci-

picium totus ruit.

Verum cum ipsa regina maritum suum regem die noctuque super hac re inquietaret et etiam esset ei molesta vespere et mane<sup>1</sup>, tandem victus ab ea acquievit precibus deprecantis et rursum mittit nuncios, qui denunciant Romanorum regi se non posse servare vel facere, que spopondit. Promiserat enim ad queque imperata se velle cum aliis principibus obedire. Post execucionem sui negocii de rege Romanorum nuncii revertentes imperfecto negocio<sup>2</sup> ad propria remearunt.

Gavisus autem rex Romanorum et exultat letabundus<sup>3</sup>. Sperabat se centuplum lucraturum et fore sibi honorificum 15 et honestum sparsa colligere, ablata repetere, denique manu bellica rem publicam ampliare. Mox regem Bohemie pro- 1275. scripcione publica dampnat tamquam hostem Romani im- vor Juni 25. perii; similiter et omnes fautores suos proscribit volentes sibi pertinaciter adherere. Sciens autem eum, videlicet regem Bohemie, esse potentem nimis et refertum multis diviciis auri et argenti, ipse autem tenuis in eisdem, cogitat et tractat utens consilio saniori, qualiter ipsum emulum iusticie et sibi rebellem humiliare valeat et Romano imperio subiugare, penitus non posse eum invadere sine magno exercitu et 25 armatorum multitudine copiosa. Generale scribit edictum 1276. regni nobilibus universisa. Discurrunt nuncii onusti litterisa, Alemanniam perambulant, vadunt celerius citra Renum, Francos perlustrant, Noricos pertranseunt, ad Swevos dirigunt gressus suos. Tenor litterarum monet, supplicat, auc-30 toritate regia imperat et hortatur, ut omnes se preparent ac muniant ad descensum versus Austriam contra regem Bohemie pugnaturi. Spondet omne dampnum refundere 5, pro laboribus ac meritis munera ac feoda compromittit, si in exècucione sui propositi successus prosperos fuerint con-35 secuti. Designat eis diem et locum, quo universi conveniant, ubi quique examinandi sunt, ubi etiam eligit meliores et forciores et qui perutiles fuerint ad pugnandum; ceteri remanentes municiones suas custodiant diligenter.

a) tvniuersis Hs. b) costodiant Hs.

<sup>1)</sup> Vespere et mane oft in der Vulgata. 2) Vgl. oben S. 11, N. 6. 3) Vgl. Is. 35, 2: exultabit laetabunda et laudans. 4) Vgl. Böhmer-Redlich, Regesta imperii VI, 1, n. 565 a. 573. 577-581. unten S. 40, N. 4.

Porro rex Bohemie sciens se non posse effugere manum validam Romanorum regis et fore sibi durum contra stimulum calcitrare a.1, non minus preparat se interim contra eum, mittens eque nuncios cum litteris, qui peragrent regnum Bohemie et perlustrent omnia viscera 2 eius. Hortatur etiam eos, ut pervadant partes Austrie, Karinthie, Maravie, Styrie, Karneolis et omnes provincias dicionis sue et denuncient omnibus nobilibus firmiter in mandatis, ut visis litteris et perspectis omni occasione postposita se preparent ac muniant et venire secum non negligant, contra Romanorum regem 10 viriliter pugnaturi. Mittit etiam nuncios ad Ungaros et Sclavos, quibus supplicat rogans, ut et ipsi sibi subsidium conferant et subvenire sibi aliquatenus non tardent assumptis secum spiculis et sagittis, quibus terebrare valeant galeata capita et nichilominus hostibus infligere vulnera per toracem. 15 Spondet eis dona prestanciora, preciosa munera pollicetur. Collecta igitur inestimabili multitudine pugnatorum hostem iam expectat intrepide et secure.

10

15

Interim etiam temptat aliquos principes et nobiles auro corrumpere et argento<sup>3</sup>, hoc petens ab eis, ut saltim neutri 20 auxilium porrigant, sed domi supersedeant cum quiete. De quibus erat unus dominus Heinricus<sup>4</sup> dux Bawarie, qui accepit ab eo tunc temporis maximum donativum. Vidi<sup>5</sup> enim, quod misit onustum plaustrum cum argento in vase continente mensuram VII urnarum<sup>6</sup> de Bohemia in civi- 25 tatem Strubingensem<sup>b</sup>, et, nisi tantam pecuniam<sup>7</sup> vidissem,

a) calcitare Hs. b) Srubing Hs.

1) Vgl. Act. 9, 5 und 26, 14: durum est tibi contra stimulum calcitrare. Vgl. unten S. 54, Z. 20 f. und S. 98, Z. 11. 2) Vgl. unten S. 58, Z. 1, S. 65, Z. 30 und 93, Z. 1. 3) Vgl. die Annales Alderspacenses (SS. XVII, S. 65, Z. 30 und 93, Z. 1. 3) Vgl. die Annales Alderspacenses (SS. XVII, S. 65, Z. 30 und 93, Z. 1. 3) Vgl. die Annales Alderspacenses (SS. XVII, S. 65, Z. 30 und 93, Z. 1. 3) Vgl. die Annales Alderspacenses (SS. XVII, S. 65, Z. 30 und 93, Z. 1. 3) Vgl. die Annales Alderspacenses (SS. XVII, S. 60): principes ac alios subditos Romani imperii ... ad conspiracionem sollicitat, et peccunia plurimi corrumpuntur. 4) Herzog Heinrich I. hatte seit 29. November 1253 mit seinem Bruder Ludwig II. Bayern gemeinsam regiert. Am 28. März 1255 teilten die Brüder das Land, wobei Ludwig Oberbayern, Heinrich Niederbayern erhielt. Ottokar hatte sich 1274 mit Heinrich verbunden. 1276 söhnte sich letzterer mit König Rudolf aus, trat im Kriege von 1278 aber wieder auf Ottokars Seite. Im obigen Texte scheinen Einzelheiten aus den Jahren 1276 und 1278 vermengt zu sein. 5) Wahrscheinlich zu Straubing. Vgl. oben S. 1 f. 6) Die Urn oder Yrn ist ein altes bayerisches Weinmaß; vgl. Schmeller, 40 Bayerisches Wörterbuch 1², 147. 7) Daß Heinrich von Ottokar viel Geld empfing, berichtet auch die Continuatio Lambacensis (SS. IX, 561) zum Jahr 1278; die Continuatio Vindobonensis (SS. IX, 709) spricht von Bestechung; ähnlich äußert sich die Continuatio Claustroneoburgensis sexta (SS. IX, 745). Vgl. übrigens Busson, Archiv für österreichische 45 Geschichte LXII, 18.

procul dubio alii referenti nullatenus credidissem. Illud vero argentum dominus Otto¹ magnus vicedominus suo domino reservavit, tamen pro illa pecunia nichil aliud fecit servicii, nisi quod obstruxerat unam viam Swevis, per quam, incedere debuerant descendentes. Negavit enima eis obstructis portis transitum per Strubingam². Ex hoc animo concitati iuxta portam civitatis occiderunt unum de melioribus civibus extra muros.

Videns autem Romanorum exercitus, quod dominus
10 Heinricus dux Bawarie non esset cum eis ab heri et nudiustercius<sup>3</sup>, sed esset cum adversario eorum auxilio et favore
et contra iusticiam in partem alteram declinasset<sup>4</sup>, inflammati
facibus iracundie terram suam in descensu secus viam graviter vastabant cede, spolio et rapina.

Preterea Romanorum rex electis suis melioribus ac forcioribus, aliis licenciatis in hoc provide agens, volens parcere sumptibus et expensis, nactus grandem pugnatorum multitudinem et ferocem, ut probitate sua possent muros ferreos penetrare in Gaudentes et hylarato animo descendunt sept.

pariter universi in Sed cum ad locum ventum esset, ubi se 1278. preparare ad pugnam debuerant, visis hostibus eminus contra eos, inestimabilem bellatorum multitudinem coacervatam, timore percussi ac territi, murmur succrevit non modicus dicentibus: 'Quomodo pauci poterimus pugnare contra tam gravem et inestimabilem exercitum's? Nec mirum. Fuerunt enim inter eos in estimacione pene quatuor contra unum de parte regis Bohemie.

Ideo venerabilis episcopus 10 Basiliensisc, postea vero

a) Busson; etiam Hs. b) obstrutis Hs. c) Baliensis Hs.

1) Der Vicedominus Otto kommt 1260—1283 vor. Vgl. Geiß
Oberbayerisches Archiv XXVIII, 87. 2) Die Donausperren in Straubing und Passau wurden von Herzog Heinrich 1276 geöffnet (BöhmerRedlich VI, 1, n. 595 c). so daß die obige Nachricht wahrscheinlich ins Jahr
1278 gehört. 3) Vgl. Gen. 31, 2 (dazu 31, 5): quod non esset erga se
sicut heri et nudiustertius. 4) Vgl. Deut. 16, 19: nec in alteram partem declinent, auch I. Tim. 5, 21. 5) Busson, Archiv für österreichische
Geschichte LXII, 25 sieht hierin eine Erinnerung an den Abzug der
Reichsfürsten im Jahre 1277. 6) Vgl. II. Macc. 11, 9: et muros ferreos
parati penetrare. 7) Vorgänge von 1276 und 1278 sind hier zusammengeworfen. 8) Vgl. I. Macc. 3, 17: Ut autem viderunt exercitum
venientem sibi obviam, dixerunt ludae: 'Quomodo poterimus pauci
pugnare contra multitudinem tantam et tam fortem . .?' 9) Auch
andere Quellen nennen dieses Zahlenverhältnis, das jedoch gewiß unrichtig ist. Vgl. Köhler, Forschungen zur deutschen Geschichte XIX, 328;
45 Busson, Archiv für österreichische Geschichte LXII, 85; Huber, Geschichte Österreichs I, 614; Böhmer-Redlich VI, 1, n. 993 b. 10) Heinrich Knoderer, 1275—1286 Bischof von Basel, 1286—1288 Erzbischof

3

1278. episcopus Maguntinus, pietate motus comperto, quod exercitus pre sollicitudine pugne turbaretur, iubet unum fratrem de Minoribus <sup>1</sup> predicare exercitui, dans ei materiam in hec verba, qua consoletur eos pariter et hortetur, ut contra adversarios suos constanter Dei auxilio, sublato timore <sup>2</sup> viriliter dimicent, dicens opus Dei esse, quia ipsi pro iusticia certarent <sup>3</sup>, et ideo, si quis in prelio pro iusticia morte preoccupatus <sup>a</sup> fuerit, mortem mutabit in vitam et in celesti gloria coronam martyrum sorcietur; eorum vero adversarii rebelles iusticie de inobediencia condempnati, qui eorum in prelio necati seu occisi fuerint, vita eterna privabuntur et nichilominus sine fine arsuri iehenne incendiis intrudentur. Hiis auditis cordati et iocundati divine gracie se submittunt,

instantem pugnam letius iam expectant.

Aug. 26. Verum Rudolfus rex in arte preliandi non mediocriter 15 peritus pariter et edoctus instaurat militem, aciem instruit, consertaque pugna commissum est prelium a mane usque post meridiem 4, fitque congressus partium utriusque. Hiis igitur certatim pugnantibus et multis hinc inde in prelio ruentibus, ecce, quidam officialis ac nobilis de Austria et 20 de parte regis Bohemie, sed eius domesticus inimicus 6, cuius fratrem non longe ante quibusdam causis exigentibus necari fecerat7, hic cum dominum suum memoratum regem, pro quo pugnare debuerat in prelio, per intersigna studiose et diligencius notavisset, in ulcionem fratris sui propius acce- 25 dens acuto gladio letale vulnus lateri regis inflixit. confestim de equo corruit et, cum non posset vivere post ruinam8, inter manus clientum suorum vite sue diem ultimum sic finivit. Mox tam miserabilis regis occasus b diu latere non potuit, sed repente divulgatus in certamine aliis 30 exultantibus, aliis plangentibus Bohemorum exercitus et eorum complices, qui superstites remanserant, fugam ineunt multis interemtis gladio; plures fugiendo aquis miserabiliter

15

von Mainz. Ottokars österreichische Reimchronik (D. Chr. V, 208) be- 35 richtet von ihm (Vers 15 700 ff.), daß er am Morgen der Schlacht des 26. August auf dem Schlachtfelde die Messe las.

a) preocupatus Hs. b) ocasus Hs.

<sup>1)</sup> Der Bischof gehörte selbst dem Franziskanerorden an. 2) Vgl. oben S. 29, N. 4. 3) Vgl. Eccli. 4, 33: certa pro iustitia. 4) Vgl. I. Macc. 9, 13: et commissum est praelium a mane usque ad vesperam. 40 5) Vgl. Busson a. a. O. S. 142 ff. 6) Vgl. Mich. 7, 6 und Matth. 10, 36: et inimici hominis domestici eius. 7) Vielleicht spielt bei dieser Angabe auch eine Erinnerung an den aus Rache für den Tod seines Bruders verübten Verrat des Milota von Diediz herein (Busson a. a. O. S. 137). 8) Vgl. II. Reg. 1, 10: quod vivere non poterat post ruinam. Auch S. 52, Z. 25. 45

prefocantur 1. Nec mirum, quia percusso pastore oves neces- 1278. sario disperguntur2. Postquam autem cessatum est a pugna, Romanorum regi triumphus et victoria acclamatur. Et sic rex Bohemie divinam sensit manum et, qui contra Dei or-5 dinacionem voluit fieri summus, factus est infimus et iusto Dei iudício ad nichilum est redactus.

Porro rex Rudolfus de tam leto et percaro triumpho Deo gracias agens induit gaudium, sed permixtum non modico cum merore. Doluit enim super infausta morte 10 regis Bohemie 3; cernens eum nudatum et exutum regalibus armis et undique cruentatum, misertus eius iubet eum poni in edito loco et diligencius custodiri, ut videatur ab omnibus eum fore mortuum et occisum, et ne fiat anceps opinioa de eo presentibus et futuris et dicant eum esse sublatum et aliquando venturum 4, et ex eo fiat novissimus error peior priore5, exemplo ammonitus de domino Friderico quondam imperatore, de quo usque in hodiernum diem dubitatur a multis, utrum mortuus sit vel vivat, et est infinita contencio.

Planxerunt igitur regem Bohemie omnes sui, sed amplius civitas Pragensis, que ipso regnante in diviciis et aliis profectibus recepit non modicum incrementum. Non licet etiam silencio preterire, quod seguitur. Erat enim in eadem civitate sanctimonialis quedam claustralis et sancta femina et germana e regis occisi, que cognovit in spiritu divina sibi 25 gracia revelante hora, qua commissum est prelium, plus quam XXI miliaribus distans fratrem suum regem occubuisse et morte multatum in certamine longe ante, quam hoc nuncii propalarent. Quod confestim cum magno eiulatu et fletu presentibus intimavit. Notatur dies et hora. Sed non multo post personuit terra et civitas, fama volat 8, mortem regis annunciat, et verum fuisse, quod sanctimonialis illa predixerat, ab omnibus confirmatur. Pulsatur regi in eadem civitate fere ad centum ecclesias campanis sonantibus in sublime et orantibus cunctis et dicentibus:

35

a) oppinio Hs.

<sup>1)</sup> Busson' a. a. O. S. 136. 2) Vgl. Zach. 13, 7: percute pastorem. et dispergentur oves. Vgl. unten S. 88, Z. 7. 3) Ähnlich die Chronica Aulae Regiae S. 49: de cuius morte, ut aiunt, Rudolfus rex vehementer 5) Vgl. Matth. 27, 64: ne ... 4) Busson a. a. O. S. 141f. 40 dicant plebi: 'Surrexit a mortuis'; et erit novissimus error peior priore. Vgl. unten S. 100, Z. 6. 6) Die sel. Agnes, Schwester von Ottokars Vater Wenzel, also Ottokars Tante, Klarissin zu Prag, † 1282. Vgl. über sie Acta Sanctorum, Martii I (1668), 502 ff., über ihr Gesicht des Todes Ottokars daselbst S. 511 und 523. 7) I. Reg. 4, 5: et personuit terra. 45 8) Vergil. Aen. III, 121; VII, 392; VIII, 554: fama volat. 9) Vgl. II. Par. 5, 13: et vocem in sublime tollentibus.

1278. 'Anima regis nostri mereatur intrare celi gaudia et in sinu Abrahe collocari'. Lugebat nimirum etiam regina cum duobus liberis suis, scilicet cum filio et filia<sup>2</sup>; sed utrum seriose fleverit, Deus, quem nullum latet secretum, ipse novit.

Causam vero erroris inter regem Bohemie et uxorem suam promisi superius suo in loco explanandam; hic ergo breviter declaretur. Hic convenit explanari, quod superius prorogavi vel intermisi. Porro regina Bohemie de morte regis habetur suspecta ideo, quia ad resistendum regi Romanorum et ad pugnam multis suggestionibus ipsum compulit, et ideo non potest a suspicionis nodulo se penitus excusare vel enodare. Causa vero, ex qua totum malum, sequitur.

Fuit enim in regno Bohemie quidam supanus dictus Zaewisch, potens et dives, de magna prosapia oriundus et nichilominus in arte magica non mediocriter edoctus. Hic cum curiam regiam sepius frequentaret, reginam de industria artis sue mirabiliter infatuavit in tantum, ut sine ipso vivere nequiret et carnali affectu et ceco amore pro ipso vehemencius estuaret. Et ideo mortis regis parvipendit, ut post eius obitum soluta a vinculo maritali possit illi decencius sociari. Et sicut una virtus ex sui nobilitate aliis virtutibus innititur, sic una malicia procliva in aliam de facili aliis sceleribus implicatur. Sic regina de morte regis non contenta tractat de parricidio, filio proprio non parcens. Heredem simul et lucernam regni, ut iam nemo sit, quem timeat, cogitat extinguere vel etiam interimere.

Et ecce, rex iunior subito incipit infirmari, et divulgatur hec infirmitas in populo. Dolent omnes, familia curie perturbatur, grassus murmur fit in civitate de regina, quasi nervum mortiferum intexuerit, quo possit filium proprium irretire. Vocantur confestim medici, assunt et morbum regis inextricabilem curiosius perscrutantur. Nos vero scolares quodammodo pueriles, qui solent se ingerere fami-

35

a) suggesti- am Ende der Zeile Hs. b) fillos Hs. c) interire Hs.

Vgl. Luc. 16, 22: et portaretur ab angelis in sinum Abrahae.
 Wenzel und Agnes. 3) S. 30, Z. 25. 4) Von dem tschechischen zupan = Gaugraf, Gespan. 5) Zawisch von Rosenberg-Falkenstein. Die Literatur über ihn verzeichnet Zibrt, Bibliografie české historie I (1900), 343. 6) Auch die Chronica Aulae Regiae S. 64 nennt die Königin: quibusdam artis magicae ab ipso illusa fallaciis. 7) Sie 40 ließ sich später heimlich mit ihm trauen, darnach aber den Ehebund offen erneuern; vgl. Bachmann, Geschichte Böhmens I, 668 f. Die Erzählungen über Zawisch, die oben und unten S. 38 f. Aufnahme gefunden haben, hat Huber in seiner Geschichte Österreichs II, 31 als Klatschereien bezeichnet.
 Vgl. II. Reg. 21, 17: ne extinguas lucernam Israel.

liarius et audencius casibus quibuscunque, cucurrimus et montem conscendimus. Intrantes aulam regiam vidimus ibidem regem suspensum per pedes et pedicas deorsum et resupinum submisso capite, ut sic suffragantibus medicis ab intimis visceribus efflueret, quod imbiberat vel gustaverat, toxicatum. A qua tandem mortifera confectione procurante Domino mortis periculum vix evasit. Et hec de illo.

Porro Rudolfus Romanorum rex potita victoria in cunctis prospere agens — eratque Deus cum eo et omnia eius opera dirigebat — multo milite stipatus Austriam intrat et civitatem Wiennensem negantem sibi introitum bello cingit et vastatis circumcirca pomariis de aliis civitatis utensilibus dilapidatis tandem non sine magno labore subactam eam in dicionem accepit. Ditatus est etiam ibidem supra modum, Nov. 29 (80). quia quosdam diciores civitatis suis meritis exigentibus ac iusticia dictante depecuniavit. Possedit etiam nichilominus 1278. terram magnarum opum opulentissimam ad modum putei ebullientis, cuius aque non deficiunt, puteum, inquam, de argento, quem posteritas filiorum suorum usque in hodiernum diem non sufficit exhaurire.

Cernens autem rex se profecisse rebus in secundis et multis opibus habundare mittit nuncios pro domina sua serenissima regina 6, que re vera fuit mulier virtutis 7, dans ei 0tt. 17. in mandatis, ut sine dilacione ad eum descendere non obmittat. Que protinus cum honesto comitatu, sicut reginam decuit, descendit ad eum in Austriam. Ubi haut longo tempore demorata morbo correpta receptis ecclesiasticis sacramentis viam universe carnis ingrediens felicem exitum sacramentis viam universe carnis ingrediens felicem exitum sest sortita. Rex vero de obitu regine cordis dolore graviter sauciatus iubet eam honeste revehi ad patrium solum, ubi sepulture sollempniter tradita diem novissimum prestolatur. Marz 20.

Post hec rex filio suo Alberto seniori terram Austrie committens eum ibidem prefecit in ducem<sup>9</sup>. Ipse vero 1282.

a) so Hs.; vgl. S. 50, N. b. b) pomeriis Hs. c) subacta Hs. d) mag-35 norum Hs. e) fehlt Hs.

<sup>1)</sup> Den Hradschin zu Prag, der die Königsburg trägt. 2) Gen. 39, 23: Dominus enim erat cum illo et omnia opera eius dirigebat. Vgl. unten S. 60, Z. 8 f. 3) Die Erzählung fällt hier wieder in das Jahr 1276 zurück. 4) Auch in den Annales Alderspacenses (SS. XVII, 536) 40 heißt es (in der gleichen Handschrift; vgl. oben S. 20, Z. 13 ff.): civibus rebellantibus multa eorum pomaria sunt succisa. 5) Gemeint sind die Teilnehmer der Paltramschen Verschwörung des Jahres 1278; die Güter der Verschworenen (vgl. Böhmer-Redlich n. 948a und 974) waren für den Fiskus eingezogen worden. 6) Vgl. Böhmer-Redlich n. 1021. 45 7) Vgl. Ruth 3, 11: mulierem te esse virtutis. 8) Zu Basel. 9) Erst

1278. digrediens divertit iter versus Bohemiam. Quam sine strepitu preliorum intrans recepit se in civitate Pragensi<sup>1</sup>, ubi mediantibus quibusdam principibus et aliis viris facta reconciliacione ac pacatis omnibus inter se et regem<sup>2</sup> Bohemie unam de filiabus suis<sup>3</sup> generosam et decentissimis moribus ornatam eidem regi Wenezlao copulat in uxorem et nichilominus cum sorore4 eiusdem regis Bohemie serenissima et` filio suo Rudolfo iunctis pariter vinculo maritali cum magna Nov. pompa festum celebrat nuptiale5. Itaque binis sponsalibus sollempniter celebratis et cunctis per ordinem dispositis 10

Romanorum rex factus hylarior fortuna sibi letius arridente 1281. redit ad superiores partes Swevie ad diversa regni negocia pertractanda. Verum quia impunitas fovet temeritatem, ausum etiam

10

15.

25

30

parturit et contemptum; quod quia verum est, prefatus 15 Zaewischo da dhuc recenciori in memoria ex facti sui malicia approbat et confirmat. Qui cum antiquam reginam impune suis incantacionibus infamia denigrasset, rursus 1287. secundam reginam 8 ausu temerario attemptat suis prestigiis dementare. Mittit enim ei clam quoddam peplum arte 20 magica infectum. Quod cum regina intuita fuisset, sane secum deliberans cauta vel premonita spreto munere et indignans iubet protinus igni cicius concremari. Rem pandit marito domino suo regi et estimat non celandum, ne forte incaute detecto crimine posset labem incurrere sive notam. 25

Rex vero postquam adolevit et iuxta robur etatis profecit in virum, animo concitatus, memorans mala novissima et antiqua, ad se convocat consiliarios meliores et qui noverunt utiliora, adorsus eos: 'Decernite omnes', inquit, quid facto opus sit. En ille criminator regie maiestatis non 30 solum matrem meam, verum et propriam coniugem supersticiosis incitamentis non est veritus attemptare'. Et cum causam suam coram omnibus prudencius perorasset, datur satis dura sentencia ab omnibus contra eum, salvo tamen

## a) recencio Hs.

<sup>1282,</sup> einige Tage vor Weihnachten, belehnte Rudolf seine Söhne Albrecht und Rudolf mit Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und der windischen Mark,

<sup>1)</sup> Unrichtig. Rudolf kam nur bis Czaslau und Sedletz. So kann ihn der Verfasser damals auch nicht zu Prag gesehen haben, wie Lipowsky 40 a. a. O. S. 261 schließen wollte; vgl. oben S. 2, Z. 33 ff. und S. 27, N. 3. 2) Vielmehr der Königin-Witwe Kunigunde. Vgl. Böhmer-Redlich n. 1021 ff. 3) Guta. 4) Agnes. 5) Zu Iglau Mitte November 1278. 6) Vgl. oben S. 36, Z. 14. 7) Vgl. die Chronica Aulae Regiae S. 64. 8) Guta war am 4. Juli 1287 zu Prag eingetroffen.

Buckey yes

corpore, ita quod infra terminum sibi statutum ipse cum quibusdam propinquis et amicis suis rebus suis mobilibus et immobilibus venditis et distractis regnum Bohemie exeant sine spe reversionis seu gracia redeundi. Quod si non fecerit termino diffinito, cautione a facta, sine omni gracia abscisione capitis puniatur. Ideo et sic ipse regia maiestate perurgente cum omnibus suis attinenciis de regno iusta ulcione perpetuo est expulsus.

Illob in tempore post obitum regis² Bohemie, qui occubuit in prelio, facta est fames³ magna in eadem terra in 1280—1282. tantum, ut pre famis inedia infiniti homines morerentur, Sed non, ut estimabant, ex sterilitate vel ex defectu annone, sed ex plaga Domini magna lues mortalitatis in populo seviebat in tantum, ut in civitate Pragensi duo plaustra nil aliud facerent, nisi quod ad unam fossam ad hoc preparatam extra muros cottidie mortuorum corpora deportarent. Profecto quodam in vico civitatis eiusdem fuit cumulus vel acervus de fimo, in quo iacebant plura corpora mortuorum. Que cum vidisset quedam mulier adhuc fortis et incolomis, desperans, sciens se etiam subito morituram accessit propius et prostravit se in medio mortuorum anime sue exitum inibi expectando.

Non longe etiam ante Rudolfo primo regnum intrante, 1270/71.

post vel ante non est certum<sup>c.4</sup>, fuit etiam prevalida fames

longe lateque ex eo, quod eodem in tempore terra negaverat fructum suum<sup>5</sup>, et fuit permaxima sterilitas et defectus frugum in tantum, ut nusquam vel paucissimis in locis annona venderetur; panis etiam non inveniebatur in foro publico vel communi, set pistores clausis domibus et seratis,

ne a strepitu populi conculcarentur, pro condigno precio porrigebant panem ementibus per fenestram. Vendebatur enim mensura unius scaffe<sup>d</sup> pro quatuor libris Augustensis vel

a) cauctione Hs. b) I fehlt Hs., beim Rubrizieren übersehen. c) satum Hs. d) scasse Hs.

Dem Verfasser scheint unbekannt geblieben zu sein, daß Zawisch am 24. August 1290 vor den Augen seiner Brüder hingerichtet wurde. Vgl. Huber, Geschichte Österreichs II, 33; Bachmann, Geschichte Böhmens I, 678.
 Ottokar.
 Die Quellen sind zusammengestellt bei Curschmann, Hungersnöte im Mittelalter (Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte VI, 1) S. 191 ff. Der obigen Schilderung ähnlich ist besonders jene der Chronica Aulae Regiae S. 55 f.
 Gemeint ist die Hungersnot der Jahre 1270 und besonders 1271. Vgl. die Quellenangaben bei Curschmann a. a. O. S. 183 ff.
 Vgl. Ps. 66, 7 und Iac. 5, 18: terra dedit fructum suum; Ps. 84, 13: terra nostra dabit fructum suum.

1270/71. Monacensis monete parum plus. Verum pauperiores miserum victum queritabant; aliia glandes et queque grossiora in cibum confricabant, sicut olim ubi mortales primi temptabant mandere glandes1, alii de herbis agrestibus victitabant, et ideo sine panis eduliob versi in tumorem et pallorem pre 5 famis inedia multi suppreme vite spiritum exalabant. Sicut ille gentilis custos porte civitatis Samarie<sup>2</sup> post acerbitatem dire famis donum Dei, quod Helyseus predixerat, credere noluit (ideo dictum est ei: 'Videbis et non comedes'; ex eo pro incredulitate gracie Dei ulcione divina ab intrantibus 10 civitatem Samarie iuxta portam, sicut predixerat Helyseus, conculcatus est pariter et extinctus), sic illo in tempore post dire famis molestiam super annonam descendit benediccio Domini copiose, ita ut revertente anno granariis evacuatis et exhaustis mensura, que dabatur pro quatuor libris dena- 15 riorum, iam pro libra dimidia venderetur. Quis enim sperare potuit tam subito in empcione frumenti tam magnam partem precii defalcari? Deus, cui nichil est impossibile, hoc effecit.

1281. Digresso igitur rege Romanorum a partibus orientalibus 20 Juni 1. iam moratur in provinciis citra Renum. Porro quidam comites et alii nobiles Swevie meliores ac potenciores videntes et invidentes regem multum profecisse in gloria et honore, non tamen sine eorum auxilio et labore, et nichilominus ipsum cottidie multipliciter rebus excrescere in secundis 25 livore torquentur, quia invidia solet sedem suam in summitatibus collocare et consuevit rodere meliores, unde:

Summa petit livor, perflant altissima venti<sup>3</sup>.

Consilium ineunt, pacem in regno discrimine turbantes contra regem vehemencius malignantur ideo, ut estimo, quia, so descendentes cum eo in expedicione versus Austriam cum magnis laboribus et expensis, nondum eis de servicio respondit nec dampnum, quod exceperant, refudit, sicut eis ante fideliter compromisit<sup>4</sup>. Ob ea cogitant et pertractant, si quo modo possint eum infirmare vel etiam in regni negociis impedire<sup>5</sup>. Tandem facta conspiracione inter se contra regem, iuramento etiam prestito confederacionis vinculo soci-

a) alii alii Hs. b) edulio Hs.

<sup>1)</sup> Vgl. Ovid. Met. I, 103—106. 2) IV. Reg. 7, 1ff. 3) Ovid. Remedia amoris v. 369. 4) Vgl. oben S. 31, Z. 32: Spoudet omne 40 dampnum refundere usw. 5) Gemeint sind die Aufstände in Schwaben in den Jahren 1285 und 1286, dann nochmals 1287. Unten S. 64, Z. 4 kommt der Ckronist im besonderen auf die Kämpfe König Rudolfs mit dem Grafen Eberhard von Württemberg zurück.

antur. Rex vero constancior nec minus hylaris, sed intrepidus ut leo, qui ad nullius pavebit occursum¹, eorum dissensiones etª gravamina parvipendens, presertim qui ante
multis superatis inimicis et plurimis preliis mitigatis, pro
nichilo duxit eorum effrenem insaniam perdomare, quod et
postea factum est. Nam sine sanguinis effusione² quibusdam ex eis humilitatis aliis in exemplum perurgebat omnes
ultro preliis finem imponere et omnimodam contencionis rabiem terminare. Qui videntes se non posse proficere contra
eum et, sicut cogitaverant, non posse eum destruere rogant
ea, que pacis sunt³, et mitius agentes de composicione tractant inter se et regem; qua pace facta et firmata in graciam
pristinam redierunt⁴.

Cum autem rex rem publicam multis laboribus non mediocriter ampliasset, propaginem filiorum suorum per diversas mundi partes longe lateque diligencius dilatavit. Extendit enim suam propaginem usque ad mare Nam unam de filiabus suis in maritima regione regi Cilicie in coniugem copulavit; vero filiorum suorum soboles Austriam, 1281.

Bohemiam, Karinthyam, Bawariam, Saxoniam et alias regni partes in sua retinent potestate et in tantum processu temporis profecerunt, quod nimia freti potestate usque in ho-

diernum diem inter se dimicant et concertant<sup>8</sup>.

Porro dum medium silencium<sup>9</sup> tenerent omnia<sup>10</sup> et rex

esset in accubitu<sup>c</sup> suo<sup>11</sup> et pausaret post opera, que pa-1283.

trarat<sup>12</sup>, ecce, quidam truphator<sup>13</sup> surrexit in medium, qui
dixit se esse Fridricum quondam imperatorem, quod de
se multis intersignis et quibusdam prestigiis scire volentibus
comprobavit. Sed ipse deceptus multos decepit. Multi

a) fehlt He. b) dilegecius Hs. e) acubitu Hs.

1) Vgl. Prov. 30, 30: Leo fortissimus bestiarum ad nullius pavebit 3) Vgl. oben occursum. 2) Vielmehr fanden blutige Treffen statt. 4) Unter diesen allzu allgemeinen Angaben sind wohl die Friedensausgleiche vom 10. November 1286 und 23. Oktober 1287 zu 5) Vgl. Ps. 79, 12: Extendit palmites suos usque ad mare et usque ad flumen propagines eius. 6) Sizilien. Gemeint ist die Verheiratung seiner Tochter Clementia mit dem Prinzen Karl Martell ron Anjou, dem Sohne König Karls II. von Sizilien. 7) Der Verfasser versteht darunter offenbar auch die weibliche Nachkommenschaft. 40 8) Gemeint sind die Kämpfe zwischen Bayern und Österreich zur Zeit Friedrichs des Schönen. 9) Dum medium silentium ist der Introitus missae am Sonntag nach Weihnachten, wenn dieser auf den 29. oder 30 Dezember oder auf den 5. Januar fällt. 10) Vgl. Sap. 8, 14: Cum enim quietum silentium contineret omnia. 11) Cant. 1, 11: Dum 45 esset rex in accubitu suo. 12) Vgl. Gen. 2, 2: et requievit . . . ab universo opere, quod patrarat. 13) Vgl. Viktor Meyer, Tile Kolup (Wetzlar 1868) S. 48.

enim pro eo, quod ipse esset, vadimonia posuerunt. Aliis vero sub quadam spe exultantibus in populo et dicentibus, quia ipse est, aliis dicentibus: 'non, sed seducit turbam'¹, taliter vero multis opinantibus quidam dicebant eum missum fuisse ab emulis regis ad destructionem ipsius, fortunam temptantes, si posset forte in cesarem promoveri, quo facto mox regis auctoritas exspiraret. Sed frustrati et fraudati sunt sua spe. Rex enim prudencius agens cum sobolem suam per multa terrarum spacia dilatasset et iam nemo esset, qui surgeret contra eum, videns populum tumultuantem et errantem de illo vago iubet construi magnum rogum et illum desuper poni et sic eum estuantibus flammis coram multis astantibus et videntibus miserabiliter concremavit². Talem exitum est sortitus et, qui multis fecit risum, ipse totus decidit in derisum.

Anno Domini MCCoLXXXX. b.3, cum esset rex in civitate Nurmberch et super quibusdam causis et negociis cum principibus placitaret<sup>4</sup>, essetque ibi etiam dominus Ludwicus illustris dux Bawarie et filius suus iunior dux Ludwicus, quem genuit 5 per dominam Annam serenissimam ducissam 20 de Polonia6, ubi inter cetera que fiebant ibi spectacula, sicut moris est in curiis regum, erant ibi nobiles curiosi, qui vehementer in hastiludio se spectante populo exercebant. Dux vero iunior Ludwicus cum iam esset in flore vivide iuventutis, elegantis forme et etiam viribus corporalibus iam 25 polleret, quo apcior esset ad queque forciora, virtute animi contra morem principum huic ludo se ingerere conabatur et pro nichilo duxit inspicere, nisi id manu propria adtemptaret, multisque dissuadentibus non acquievit. Iubet sibi dextrarium preparari, arma deferri sibi imperat; que omnia 30 mox parata sunt ad manus. Induitur, sed negligencius, equum ascendit7. Non est ibi equipollens sibi dignitate, qui cursitare debeat contra eum, sed vocat et provocat

a) temultuantem Hs. b) cclxxxx Hs.

<sup>1)</sup> Vgl. Iohan. 7, 12: Alii autem dicebant: 'Non, sed seducit turbas'. 2) Böhmer-Redlich n. 1921 a. 3) Die Annales Halesbrunnenses maiores (SS. XXIV, 45) unrichtig zum Jahre 1289, die Annales breves Wormatienses (SS. XVII, 78) irrtümlich zum Jahre 1291.
4) Nach Martini bis in den Dezember hinein; Böhmer-Redlich n. 2395 a. 5) Der junge Ludwig war am 13. September 1267 geboren; Haeutle, 40 Genealogie des Stammhauses Wittelsbach (1870) S. 6. 6) Tochter des Herzogs Konrad II. von Schlesien-Glogau; Haeutle S. 5. 7) Die Tagesangabe der Notae Fuerstenfeldenses (SS. XXV, 75): VII. idus lanuarii ist irrig. Vgl. unten S. 44, N. 4 und 6.

contra se quendam nobilem de Hohenloh<sup>1</sup>, qui sibi debeat 1290. obviare. Ille primo denegat sibi reverencie causa tamquam digniori; sed cum dux nollet ceptis desistere et in ludo vehemencius estuaret, dictus nobilis parat se in eius occursum. Et convenientibus sibi obviam alter bis vel ter vergens hastam, ociose reclinans, volens parcere duci, sed ultimo, nescio an rogatus vel animo concitatus, in ipso congressu vibrans hastam et ruptis armis circa collum guttur ducis perforans ipsum letaliter vulneravit. Quo facto post viso mortifero vulnere ipsa hasta intuita a multis habetur suspecta; habuit enim in summitate acutum pollicem, cui nichil est impenetrabile, sed pervia universa. Si enim habuisset hastam solitam et consuetam, non euma taliter nocuisset. Versus est ludus in luctum et multorum gaudium in merorem<sup>2</sup>. 15 Ille autem de Hohenloh timore procul reus huius mali nemine persequente fugam iniit.

Ipse <sup>3</sup> vero dux dum adhuc viveret, dilexit vite auctorem, quia multociens, dum esset in tali gloria et honore in seculo, vitam monasticam simulabat. Sepe etenim, quando bibit aquam, simulabat se bibere vinum. Observabat privata ieiunia nunc a piscibus, nunc a carnibus et aliis delicatis cibariis. Ab uno illorum annis plurimis abstinuit et frequenter ob <sup>b</sup> amorem Domini parsimoniam sectabatur. Non erat lubricus et dissolutus et carnis illecebras devitavit. Quem autem Dominus diligit, corripit <sup>4</sup>, nichilominus et castigat <sup>5</sup>. Dilectori vero suo porrexit manum suam <sup>6</sup> ad invicem <sup>c</sup>. Fecit enim, ut in tali periculo subita morte non periret. Concessit sibi paucos dies post <sup>d</sup> acceptum vulnus,

a) so Hs. b) ab Hs. c) judce Hs. d) fehlt Hs.

35

40

<sup>1)</sup> Sicher nicht Kraft von Hohenlohe, den die Notae Fuerstenf.

a. a. O. als Täter bezeichnen, für den aber noch am 3. Dezember König Rudolf zu Nürnberg eine Urkunde ausstellt, sondern dessen Neffe Albrecht von Hohenlohe, genannt von Schelklingen. Demnach haben (entgegen der Annahme bei Böhmer-Redlich n. 2395 b) sowohl die Quellen, welche die Tat von einem von Hohenlohe begehen ließen, recht als auch jene, welche einen von Schelklingen als Täter nannten (hienach ist auch Riezler, Geschichte Baierns II, 263 zu verbessern); vgl. die Zusammenstellung bei Weller, Hohenlohisches Urkundenbuch I, 351 ff., dazu Weller, Geschichte des Hauses Hohenlohe II, 38 und 144. 2) Vgl. 10b 30, 31: Versa est in luctum eithara mea, Thren. 5, 15: versus est in luctum chorus noster, und Iac. 4, 9: risus vester in luctum convertatur et gaudium in moerorem. 3) Sollten im folgenden Texte Nachklänge von einer bei der Beisetzung des Prinzen gehaltenen Leichenrede vorliegen? 4) Prov. 3, 12: quem enim diligit Dominus, corripit. 5) Hebr. 12, 6: Quem enim diligit Dominus, castigat. 6) Vgl. Eccli. 50, 16: porrexit manum suam.

1290. ut de commissis ageret penitenciam et reciperet ante vite exitum ecclesiastica sacramenta. Quod et fecit. Nam a divina gracia sibi prestita perfusus penitencia iubet se in hospitale deportari. Humilians se et pauperibus se coequans rogat omnes pauperes pro se Dominum exorare. Cum autem 5 post ruinam prestante Domino supervixisset usque ad decimum diem penitenciam agendo, ingravescente labore ad vite exitum festinabat et faciens testamentum iubet se duci ad patrium solum et ad locum, ubi pausat mater sua<sup>1</sup>, quem, inquam, locum summe dilexit, ubi etiam sepeliri desiderabat 10 toto cordis affectu. Et patre presente multo dolore sauciato commisit ultimum testamentum. Venit igitur hora, ut transeat ex hoc seculo nequam2, et multis coram astantibus et plangentibus ultimo in manus Domini commisit spiritum suum<sup>3</sup> Nov. 28. et hec dicendo vivendi finem fecit4. Raptus est vero vo- 15

cante Domino, ne malicia seculi huius mutaret intellectum<sup>b</sup> illius<sup>5</sup>, quia melius est salvo spiritu in corpore perire, quam

quis ex huius mundi voragine pereat in utroque.

Denique circa funus rite omnibus expletis et preparatis ad terram propriam reducitur et in Fürstenvelt, quo hospi- 20 taverat, iuxta matrem honestissime sepelitur. Non enim vidi nec visurus sum tam sumptuosec et tam sollempniter mortuorum exequias celebrari. Obmissis aliis, quantum ibi de cera expensum fuerit, nequeo estimare. Vidi enim unum magnum currum non aliud quam ceram singulariter appor- 25 tare. Duobus vero diebus ac noctibus contiguis infinite et permaxime candele arsere circa funus. Quantum etiam de vino multorum vasorum et de plado det pabulo et de panis copia et aliarum rerum allatarum ibi expensum sit, non potest de facili explicari. Omnes vero grangie et vicine 30 ville fuerunt hospitibus occupate. Officiales etiam ad nutum domini ducis senioris largam elemosinam de pane, de caseis, de nummise, de carnibus pauperibus erogabant. Die vero,

a) prante Hs. b) in intellectum Hs. blado Hs. e) de nummis nochmals Hs. c) suptuose Hs: d) so statt

1) Fürstenfeld. 2) Vgl. Gal. 1, 4: de praesenti saeculo nequam. 3) Vgl. Luc. 23. 46: in manus tuas commendo spiritum meum. 4) Das Fürstenfelder Nekrologium (Necrol. III, 102) rerzeichnet seinen Gedenktag zum 23. Norember. Der Tag des Unfalls wäre also, da der Prinz noch zehn Tage darnach gelebt hat, der 13. November gewesen; so wäre Böhmer- 40 Redlich n. 2395 b zu ändern.
5) Sap. 4, 11: raptus est, ne malitia mutaret intellectum eius.
6) Es ist unwahrscheinlich, daß die oben S. 42, N. 7 als irrig bezeichnete Angabe des Todestages VII. idus lanuarii sich auf die Leichenfeier zu Fürstenfeld beziehen sollte, wie Mayr im Oberbayerischen Archiv XXXVI, 110 als möglich erachtete.

quo sepultus est, vidi et audivi in uno altari tres missas 1290. immediate a tribus episcopis tonaliter decantari. Eadem etiam hora fiebat planctus et luctus a coevis et commensalibus a suis b; alii capillos capitis evellebant, alii mitras capitis laniabant. Quid plura? Ecclesia tota super infausta morte eiulatu et ploratibus personabat. Peracta igitur sepultura unusquisque digrediens mansionem propriam repetivit.

Igitur Romanorum rex Rudolfus cum senuisset¹ et provecte 1291.

etatis¹ esset, post multorum annorum curricula iam vergeret

ad occasum, XVIII. anno regni sui plenus dierum¹ correptus
febre languore naturali ecclesiasticis receptis sacramentis et
facto testamento viam universe carnis ingrediens finem laudabilem est sortitus, que tamen gracia perpaucis regibus est Juli 15.

concessa. Nam fere omnes reges aut veneno aut gladio

videmus crebrius interire². Hic in civitate Spirea cum
aliis regibus honestius sepelitur. Ubi exanime corpus eius
diem novissimum est expectans. Interim spiritus eius
mereatur celestia gaudia possidere. Amen.

10

30

35

45

Defuncto igitur egregio regni gubernatore principes, ad quos ius respicit eligendi<sup>3</sup>, ad creandum alium regem in 1292.

Franchenfurtt sibi diem statuunt et prefigunt. Ubi cum convenissent, in electione facienda minime concordarunt.

Nonnulli enim elegerunt Albertum ducem Austrie, sicut illustris dux Ludwicus videlicet Bawarie <sup>4</sup>, qui cum quibus
dam aliis principibus quasi ad sponsalia celebranda illuc sincere venerat inermis. Episcopus vero Maguntinus <sup>5</sup> et alii pontifices electores non sine dolo illuc venerant cum

gerunt Adolfum comitem de Nazzauia, virum probum et manu propria acerrimum pugnatorem, quem per vim aliis non consencientibus tam in confirmacione quam in consecracione et aliis suis iuribus percipiendis in regem promoverunt. Ideo autem hunc ad regnum proficere decreverunt, quia sperabant eum magis eis miciorem fieri et in suis agendis tractabiliorem, ad hoc exhortante eos rege Rüdolfo.

multo milite et magno exercitu armatorum. Illi vero ele- Mai 5.

a) comessalibus Hs. b) darnach super infausta morte durchstrichen Hs.

<sup>1)</sup> Vgl. Gen. 25, 8: mortuus est in senectute bona provectaeque aetatis et plenus dierum.

2) Ähnlich von den böhmischen Königen unten S. 57, Z. 15 f.

3) Der gleiche Ausdruck unten S. 51, Z. 5.

40 4) Gegen diese Nachricht vgl. Droysen, Albrechts I. Bemühungen um die Nachfolge im Reich (Leipzig 1862) S. 22 ff., dessen allzu scharfe Ausdrücke (S. 27) jedoch unserem Chronisten Unrecht tun. Auf Droysen stützt sich Ryll, Die böhmische Politik bei der Königswahl Adolfs von Nassau (Marburg 1909) S. 66.

5) Erzbischof Gerhard von Eppenstein.

contra quem non audebant mutire1; tantum oppresserat eos

et, quando volebat, ad queque servicia perurgebat.

Cum igitur Adolfus rex sine ambicione et absque sui labore Romanum imperium suscepisset, divina sibi favente gracia incepit regni negocia strennue gubernare. Sed quia 5 dominus Ludwicus illustris dux Bawarie in electione non consensit in eum, consobrinum suum ducem Austrie promovere gestiens, si non intercepissent alii electores, quod cum rex animadvertisset ipsum et quosdam alios non esse cum eo gracia vel favore, in suis agendis se eis exhibuit duriorem. 10 Quod dissimulare non valentes, videlicet ipsum non esse sincerum contra eos, mala voluntate concepta adversus eum rarius et lento gradu<sup>2</sup> eius curiam frequentarunt.

1294. Post hec non multo interiecto tempore anno Domini M°CC°LXXXX°III.³ dominus Ludwicus illustris dux Bawarie 15 cum esset in Haidelberch, infirmitatem gravem incidit corporalem et subito ingravescente corporis molestia desperatis a medicis consulitur ei, ut cogitet de salute anime et confessione previa viaticum recipiat salutare. Quod divina inspirante gracia non negligens rite ecclesiasticis receptis sacramentis instante ultima hora vite sue non inmemor fundacionis sue in Furstenvelt iubet se post exitum suum illuc duci ac sepeliri et hec dicendo et alia salutaria monita in febr. 1 vigilia purificacionis beate Marie feliciter exspiravit. Quo mortuo officiales sui ad terram suam et ad claustrum fundacionis sue non sine merore suum dominum mortuum reduxerunt.

Quem vere tota Bawaria plangere debuerat et plorare, quia ipso vivente rerum opulencia et pacis habundancia 5 et multo comodo fruebatur. Ipso autem de medio sublato 30 multis malis oppressa sine cessacione multa discrimina seu pericula usque in diem patitur hodiernum. Cum autem delatus esset ad locum, quo ipse iusserat, ad claustrum videlicet in Fürstenvelt, quod ipse fundaverat, ibi dominus

a) melestia Hs.

35

1) Vgl. Iosua 10, 21: nullusque contra filios Israel mutire ausus est. 2) Vgl. Tob. 11, 3: et lento gradu sequantur. 3) Vielmehr 1294. 4) Ludwig machte an seinem Todestage sein Testament, worin er auch seiner Stiftung Fürstenfeld, in quo sepulturam elegimus, gedachte. Vgl. [Scheidt], Bibliotheca historica Goettingensis S. 220; Regesta boica IV, 552; Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 47; Quellen und Erörterungen z. bayer. u. deutschen Geschichte VI, 33 ff.; Regesten der Pfalzgrafen am Rhein I, n. 1305. 5) Ps. 71, 7: abundantia pacis.

Otto<sup>1</sup> illustris dux Bawarie, venerabilis Emcho<sup>2</sup> Frisingensis 1294. episcopus, dominus Reinboto<sup>3</sup> Eystetensis episcopus, Ratisponensis episcopus <sup>4</sup> et multi prelati <sup>5</sup> hiis interfuere exe-Febr. 12. quiis6. Filiis etiam suis Rudolfo et Ludwico presentibus 5 terre honestissime commendatur. Cuius anima in conspectu Domini sine fine gaudiis mereatur perfrui sempiternis? Dux iste in disciplina et morum venustate omnes alios principes superavit pariter et excessit. Cuius prerogative gracie heres extitit Ludwicus filius suus novissimus, eadem gracia vernans 10 pariter et coruscans.

Post hec parvo elapso tempore Adolfus rex mediantibus honestis viris ex utraque parte rem agentibus filiam suam Maehthildim honestissimam domicellam Rudolfo illustri duci Bawarie matrimonialiter iungit8, existimans sibi fore perutile, Sept. 1. 15 si tam honestum virum et egregie dignitatis sibi fecerit amicum, et ex eo sperans se in regno fieri forciorem.

10

15

20

25

30

35

Ipso autem Adolfo primo regnum intrante pacifica fuerant omnia et tranquilla, sed eodem in tempore terra Maeichsnensis omni heredum possessore destituitur et pri- 1291. vatur9. Quam quidam marchio 10 petens irrequisito rege et sine eius scitu, ad quem extinctis heredibus eiusdem terre ius respicit conferendi, quia sue terre eminus adiacet, potenter eam intrat et sibi subicit faventibus sibi ministris eiusdem terre et eam manu possidet violenta. Quo comperto rex collecto exercitu rem publicam cupiens ampliare intrat ean- 1294.

um Sept. 22.

1) Otto III., Herzog von Niederbayern, später König von Ungarn. 2) Emicho (Emcho, Enicho) aus dem Geschlechte der Wildgrafen. 3) Reimbot von Mylenhart. 4) Es ist merkwürdig, daß der Name: Heinrich (von Roteneck) hier fehlt. Seine Anwesenheit ist sichergestellt. 30 da er und der Bischof von Eichstätt am 17. Februar 1294 zu Fürstenfeld einen Tauschvertrag eingehen; Ried, Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis I, 656. Vgl. Mayr im Oberbayerischen Archiv 5) Aus dem Rechnungsbuche des Klosters Aldersbach, des Mutterklosters von Fürstenfeld, ist ersichtlich (Quellen und Erörte-35 rungen I, 444), daß von Aldersbach der Abt, der Prior und der Cantor ad exequias ducis Ludwici reisten. Die Buchung der Reisekosten erfolgte unter dem 10. und 14. Februar 1294. 6) Die Nachricht, daß Ludwig im Augustinerkloster zu Heidelberg bestattet worden sei (Schannat, Historia episcopatus Wormatiensis I, 188), ist unrichtig; vgl. Regesten der Pfalzgrafen a. Rh. I, n. 1306. Den Tag des Leichenbegängnisses: pridie idus Februarii nennt allein Aventinus in seinen Annalen VII, 11 (Sämtliche Werke III, 356) wohl richtig nach den verlorenen Fürstenfelder Annalen; vgl. Mayr a. a. O. S. 112. 7) Vgl. die ähnliche Wendung oben S. 45, Z. 17 f. 8) Zu Nürnberg; Regesten der Pfalz-grafen a. Rh. I, n. 1329. 9) Markgraf Friedrick Tuta von Meißen 45 grafen a. Rh. I, n. 1329. war söhnelos gestorben. 10) Friedrich, der Sohn des Landgrafen Albert von Thüringen.

dem terram et temptat eam rapere de manu iniuste possidencium, sed non profecit. Repulsam enim sustinens fatigat 1296. eam incendio et rapina et tandem infecto negocio exire Juni. cogitur, quod re vera regiam non decuit maiestatem 2. Non erat fortuna cum eo quomodo cum rege Rudolfo antecessore suo, sed malis successibus cepit ei fortuna cicius novercari.

Porro Albertus dux Austrie senciens se frustratum et fraudatum³ regno indoluit et dilacionem ulcionis non sustinens contra fas regem Adolfum parat invadere et, quanta potuit virtute, omnimodis supplantare. Primo per sollempnes 10 nuncios apud principes et quosque magnates querit graciam et favorem. Aperit erarium et manu largissima multorum bursas reficit, quo regni apicem valeat adipisci. Et quos ante contrarios sustinuit, iam muneribus sibi attrahit et asciscit. Denique tantum de argento expenderat super 15 usus proprios et aliis necessariis, ut una muta 4 tunc temporis in communi foro levius quam ante defalcatis quinque solidis venderetur. Sed non in cassum distribuit, quia ex eo lucrum non modicum reportavit.

Principes vero, qui Adolfum regem ante ad regni solium 20 promoverant, averterunt se ab eo et non servaverunt sibi fidem, quam sibi ante fideliter inpenderunt. Quo exemplo docemur fidem non esse ponendam in homine in hac vita.

Denique Albertus dux Austrie concepto odio contra

regem de morte eius tractat, struit insidias, laqueum tendit et queque nociva molitur, ut ipsum strangulet et quandoque interficiat innocentem. Et mitigatis principibus et corruptis, qui ante fuerant de parte regis, ut iam de maioribus nemo sit, qui eum contra regem prohibeat malignari, assumptis 1298. Australibus et Ungaris ascendit ad partes Swevie, recipiens se ibi in loco tuciori<sup>5</sup>, ubi collegit magnum exercitum et armatorum multitudinem copiosam. Ex quo confortatus animum induit ferocem et confidens in multitudine diviciarum suarum et fortitudine manus sue intrepide regem laborat invadere non sine fraude et dolo loco et tempore sibi apto. 35

98. Quo audito Adolfus rex cernens se haberi contemptui et servum preceptori suo velle illicite dominari, tactus dolore

<sup>1)</sup> Vgl. Iohan. 10, 28: et non rapiet eas quisquam de manu mea, und 10, 29: et nemo potest rapere de manu patris mei. 2) Vgl. die Chronica S. Petri Erfordiensis (Holder-Egger, Monumenta Erphes- 40 furtensia S. 313): rex, inquam, non iam rex, sed regni fex, e Thuringia est egressus. 3) So auch oben S. 42, Z. 7f. 4) Das (auch der und die) Mutt, Getreidemaß verschiedener Größe; über sein Vorkommen innerhalb des bayerischen Gebietes rgl. Schmeller, Bayerisches Wörterbuch I<sup>2</sup>, 1694. 5) Zuerst in Augsburg, später bei Freiburg i. B.

cordis intrinsecus i iuravit per viventem in secula se non quies- 1298. cere, quousque dux Austrie ceptis desistat vel coactus contra eum desinat malignari, vel ipse cum ipso ambo simul pereant, vel uno salvato alter victus perpetuo non adiciat, ut resurgat2. Et tali secum habita deliberacione mox 3 nuncios mittit ad omnes nobiles et civitatibus et suis officialibus imperat universis, ut se preparent et invasorem regni manu armata secum invadere non obmittant et erigentem se contra regiam maiestatem; super ausu temerario ab omnibus conteratur et talem vindictam excipiat, que ceteris vel huic simile attemptare volentibus perpetuo transeat in terrorema. Congregato igitur de regno suo magno exercitu tam equitum quam etiam peditum, hostem suum eminus intrepide iam expectans, dux vero Austrie callide agens, ut homo sapiens et maturo pollens ingenio. 15 ad prelium optime preparatus, versuciam suam agere non negligens, iam fugam simulat, iam regi se simulat obviare, ut ipsum ad pugnam provocet et abstrahat a peditibus, sine quibus ipsum non dubitat expugnare, quod postea rei exitus comprobavit 4.

Rex vero super omnes audacissimus et nimis vehemens ad pugnandum, timens hostem suum elabi de manibus suis, dimittens pedites et licenciatis eis, in hoc negligencius agens prelium celerius maturavit. Et cum adversario suo cum suo exercitu appropiaret b, repente instaurat militem, instruit aciem, Juli 2. conserit pugnam<sup>5</sup> et multis eum prohibentibus non acquiescens primus in hostem ruit et fere primus cecidit, presertim quia tanto fervore certaminis debriatus fuit, non amplius surrecturus. Quod diu latere non potuit, quia de parte regis alii occisi, alii vulnerati, alii capti, et fere omnibus equis occisis victoria duci Austrie acclamatur. Nec mirum. Omne enim opus, quod male 30 incipitur, necessario malum exitum sorcietur. Quia si rex hanc pugnam consulcius inchoasset, profecto sine sui destructione felicius terminasset. Et quamvis ibi contra iusticiam fuerit dimicatum, quia fas non est servum contra dominum litigare 6. tamen hec victoria Dei iudicio committenda est 7, qui solus discernit causam<sup>8</sup> et racionem rerum omnium, antequam fiant 9.

10

15

20

25

30

35

40

45

a) torrorem Hs. b) apropiaret Hs.

<sup>1)</sup> Gen. 6, 6: tactus dolore cordis intrinsecus.

Numquid, qui dormit, non adiiciet, ut resurgat?

3) Vgl. unten S. 54,
Z. 16 ff. und S. 63, Z. 16 ff. 4) Vgl. oben S. 28, N. 9.

5) Bei Göllheim.

6) Vgl. II. Tim. 2, 24: Servum autem Domini non oportet litigare.

Oben ist der Sinn dieser Worte verändert.

7) Vgl. II. Macc. 13, 13;

et Domini iudicio committere.

8) Vgl. Ps. 42, 1: Iudica me, Deus,
et discerne causam meam.

9) Vgl. Dan. 13, 42 (auch S. 51, N. 3):

Deus . . ., qui nosti omnia, antequam fiant.

298. Post hec Adolfus rex post infelicem casum defertur ad quoddam claustrum¹ et ibidem a suis cum magno eiulatu et planctu honestius sepelitur. Rex² iste principes regni minus reverens vel honorans difficilem se eis reddidit in feodis conferendis, quod etiam sibi non cessit in prosperum³, quia unus eorum ea de causa contra eum surrexit et multis malis contra eum efferbuit in tantum, ut usque ad campestre bellum ipsum provocans, sicut prefatum est, ipsum debellans regno pariter et vita privaret². Hic tamen plangendus est, quia re vera homo erat liberalis et offensas viduarum et orphanorum, quantum 10 potuit, vindicavit.

Eodem vero in prelio<sup>4</sup> Rudolfus illustris dux Bawarie, filiaster eiusdem regis, magnam iacturam rerum passus est, et omnes nobiles sui exercitus tam in equis quam in armis dampnum maximum acceperunt et in tantum attenuati sunt 15 rebus, quod multi tyrones facti ibi in prelio, videlicet novi

milites, pedites and propria remearent.

Porro Albertus dux Austrie post cruentam victoriam<sup>5</sup> eodem in loco, ubi pugnatum fuit, ad spacium VII dierum permanens et iam leta potita b victoria factus est letior de triumpho. Mox 20 mittit dad dominum Rudolfum ducem Bawarie avunculum suum, rogat et supplicat ei, ut ad eum declinare dignetur. prius pace porrecta vel inter se firmata, et cum eo post laborem certaminis solaciari non pigeat ista vice. Cui meliores de exercitu suo persuadent, ut, quod rogatur, non negligat facere, 25 Et cum convenissent ambo duces, sed annuat deprecanti. amicabilia inter se miscent colloquia, sed maxime consolabatur avunculum suum, quanta potuit, lenitate super morte regis soceri sui et spondet ei bene facere et dampnum, quod ibi cum suis acceperat, pecunia congrua resarcire. Excusat se etiam 30 apud eum et alios principes de regis interitu, ne forte sibi aliquis in posterum improperet dicendo: Occidisti et insuper possedisti'7, dicens ac simulans se fore turbatum super morte regis

a) pedes Hs. b) so Hs.; vgl. S. 37, N. a und S. 103, N. a.

<sup>1)</sup> Rosenthal. 2) Es ist durchaus überflüssig, zu vermuten, daß dieser Satz ein nachträgliches Einschiebsel eines andern sei, wie Friedensburg (Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit, XIV. Jahrh., III, 27) annahm. Die obige Begründung der Empörung Albrechts bildet eine Ergänzung der vorher angegebenen Gründe. 3) Vgl. Num. 14, 41: quod vobis non cedet in prosperum. Vgl. auch unten S. 82, Z. 13 und 25 40 und S. 92, Z. 14. 4) Vgl. Regesten der Pfalzgrafen a. Rh. I, n. 1395. 5) Vgl. Sallust. Catil. 58, 21: cruentam . . . victoriam. 6) Vgl. a. a. O. I, n. 1396. 7) III. Reg. 21, 19: Occidisti, insuper et possedisti. Johann von Victring III, 9 (hrsg. von Schneider I, 330) berichtet, daß diese Worte von Papst Bonifatius VIII. einer Gesandtschaft König Albrechts gegenüber gebraucht wurden. Vgl. unten S. 53, N. 3.

et non fuisse sue intencionis et voluntatis ipsum occidi, sed tan- 1298. tum se velle partem hereditariam defensare. In hunc modum se expurgans et scelus commissum, quantum potuit, palliavit.

Mortuo igitur Adolfo rege ac imperio vacante principes. 5 ad quos ius respicit eligendi<sup>1</sup>, ut celerius tractent inter se mutuis nunciis de alio regni rectore, cito conveniunt et consilium ineunt. Et tandem consenciunt et concordant in ducem Austrie. Juli 27. scientes ipsum esse virum strennuum et prudentem et perutilem ad regni negocia gubernanda. Sed quia ipse ante regis 10 obitum quorundam principum acquisierat graciam et favorem<sup>2</sup>, ab hiis clam vocatur et presto est et ipsis in unum concordantibus pari voto eligitur et ab eis celerius confirmatur. Verum ante electionem ipse ut homo sapiens exorsus est ad eos dicens: 'Si ad hanc dignitatem alium promovere decreveritis 15 me dimisso, annuo votis omnibus et gaudebo. Sin autem: unum vos scire volo, quod pro honore huius regiminis non pugnavi nec alicui molestiam intuli, ut illum deicerem, ut ego exaltarer'. Huius autem rei veritatem Deoa, qui vindex malorum est et secretorum cognitor3, hec et alia incerta committi-20 mus; qui in die novissimo vivos et mortuos iudicabit<sup>4</sup>, in diebus novissimis declarabit.

Post hec suscepit imperium et non multo post ipse cum Aug. 24. uxore consecrantur et pariter coronantur . Profecto cum Nov. 16. post multos labores et magna expensa pecunia regnum cum 25 instrumentis regalibus suscepisset, tranquilla redeunt tempora et omnia preliorum incomoda sopiuntur.

Sed cum etiam longe lateque per diversa terrarum spacia fama communis divulgaretur super infausta morte regis Adolfi. dominum etiam Bonifacium summum pontificem, qui tunc 30 Romane prefuit ecclesie, latere non poterant hii rumores. Quos cum intellexisset, stupet et miratur super insolito et illicito casu, videlicet Romanorum regem occubuisse in prelio et mortis auctorem illud regnum ausu temerario intravisse faventibus electoribus et promoventibus eum contra iusticiam. Cepit 35 super tali negligencia permaxime indignari. Et quia idem apostolicus vir erat animosus et strennue mentis, se iam am-

a) deus Hs. b) Pfce Hs.

<sup>1)</sup> Der gleiche Ausdruck oben S. 45, Z. 19f. 2) In dieser Form erscheint hier Albrechts am 23. Juni erfolgte erste Königswahl. 40 Dan. 13, 42: Deus aeterne, qui absconditorum es cognitor, dazu Ezech. 28,3. 4) Vgl. II. Tim. 4, 1: qui iudicaturus est vivos et mortuos, dazu I. Petr. 4, 5. 6) Albrecht war am 24. August zu Aachen gekrönt worden; die Krönung der Königin fand aber erst am 16. November zu Nürnberg 7) Bonifatius VIII.

plius non valens continere mediam prorumpit<sup>1</sup> in vocem et dicens: 'Si occisum regem non vindicavero, ulciscatur in me Deus', addens et hec: 'Omnia enim regna in manu mea sunt, habens binos gladios; unde si unus michi non suffecerit, addam et alterum, quousque regis percussor congruam recipiat talio- 5 nem'. Sed quia David quondam rex legitur<sup>2</sup> promovente Domino regnum sui emuli suscepisse, non ideo tamen, ut possideret, occidisse Saulem inquam, regem Ysrael. Qui cum contra David iniquum odium concepisset, habens ipsum suspectum de regno suo vel ab eo privacionem metuens regni sui, ideo in- 10 cessanter ipsum destruere vel occidere conabatur et multociens ipsum lancea vel gladio peremisset, si non Dominus, qui aliud de ipso in futurum previdit, ipsum de suis manibus exemisset. David vero iusticie tenax, cupiens innocenciam conservare, quamvis ipsum sepius tradiderit, si voluisset, suis 15 manibus ad nocendum, tamen nichil mali suo emulo intulit dicens: 'Nisi dies mortis eius venerit vel in prelio mortuus fuerit, absit, ut mittam manum meam in christum Domini'3. Cum ergo Saul rex Ysrael contra Philistinorum exercitum prelium iniisseta, qui populum Ysrael vehementer attriverantb, 20 totum pondus prelii versum est in eum et vulneratus a sagittariis e letaliter perlato spiculo corruit super terram. Quem ubi quidam viator preteriens et diligencius intuens vidit eum semivivum et adhuc palpitantem, rogatus ab eo occidit eum, sciens ipsum non posse vivere post ruinam<sup>4</sup>. Quo facto<sup>5</sup> mox properat <sup>25</sup> ad David sperans se fore baiulum boni nuncii et prospera nun-Ab eo secus susceptus est, quam putabat. Et cum intellexisset Saulem videlicet occubuisse in prelio et eum, qui nunciaverat ei, ipsum occidisse, confestim iudicavit eum morte dignum, dicens: 'Occidisti, occidi meruisti'. Vocansque unum 30 de clientibus suis iussit ei vicem rependere. Qui et percussit eum, et mortuus est. Scissisque David vestibus fecit planctum super Saulem et super viros illustres, qui cum<sup>d</sup> eo doccubuerant<sup>d</sup> in prelio. Mira res et inconsueta, ut aliquis defleat inimicum suum occisum manu aliena et ulciscatur ipsum manu 35 propria, cum nimirum de morte inimici soleamus sepius ex-

a) misisset Hs. b) atriuerant Hs. c) sagitariis Hs. d) eum occupauerant Hs.

<sup>1)</sup> Vgl. Martin Mayr im Oberbayerischen Archiv XXXVII, 134.
2) Vgl. zum folgenden Text I. Reg. 17 ff. 3) Vgl. I. Reg. 26, 10: Et 40 dixit David: Vivit Dominus, quia nisi Dominus percusserit eum aut dies eius venerit, ut moriatur, aut in praelium descendens perierit, propitius sit mihi Dominus, ne extendam manum meam in christum Domini . . . 4) Vgl. oben S. 34, N. 8. 5) Vgl. zum folgenden Text II. Reg. 1.

ultare. Hec ambo David virtutum amator in Saule inimico a suo b complens reddidit bona pro malis 1. Ideo iusto Dei iudicio

persecutoris sui regnum meruit possidere.

Non sic, non sic rex Albertus, sed occidit insuper et possedit<sup>2</sup>. Sed ecce, sinistri rumores ad aures eius subito perferuntur, dominum apostolicum videlicet super morte Adolfi indignacione moveri nimia contra eum. Quod cum percepisset, mox utitur consilio saniori et, quomodo graciam sedis apostolice non perdat vel amissam rehabere valeat, hoc apud se sollerti mente cogitat et pertractat; et protinus providet sibi de honestis nunciis, quos mittat curiam ad Romanam<sup>3</sup>, qui deferant apostolico preciosa munera, ut in suis exequendis negociis ipsum prompciorem habeant vel placatum. Sed inter alia xenia prestanciora erat una mensa facta de argento et auro et satis lapidibus preciosis. Sed utrum nuncii ad apostolicum finaliter pervenerint et mandata regis ac commissa negocia executi fuerint, certum non habeo.

Qui, proch dolor, papa Bonifacius illo in tempore subito 1303.
mortuus nunciatur. Qui propter probitatem suam, qua ceteros okt. 12.
20 enituit, emulos habuit, qui eum, ut fertur, veneno mixto poculo cum dampno tocius ecclesie necaverunt Hic si Deo propicio amplius vixisset, procul dubio de sua industria multas

ecclesie negligencias correxisset.

Preterea rex deposita sollicitudine, quam de summo habuit pontifice 5, et cum iam esset in plenaria imperii potestate, habita secum deliberacione decrevit, ut promisit, rem publicam ampliare et primo bona a regno distracta cogitat repetere, obligata solvere et queque a predecessoribus suis neglecta studiose corrigere.

Igitur quidam principes, videlicet episcopus Coloniensis, episcopus Moguntinus, dux Bawarie et quidam alii quasdam municiones sibi convenientes vel suis provinciis adiacentes suo coniunxerunt dominio tempore Adolfi regis, ut puto, de eius

a) inimici Hs. b) sui Hs. c) so Hs. d) mixtum Hs.

Vgl. Prov. 31, 12: Reddet ei bonum et non malum. Vgl. unten S. 69, N. 6.
 Vgl. oben S. 50, N. 7.
 Uber die Gesandtschaften Albrechts an den Papst vgl. Niemeier, Untersuchungen über die Beziehungen Albrechts I. zu Bonifaz VIII. (Berlin 1900). Vielleicht kommt oben jene (Niemeier S. 91) in Betracht, der gegenüber der Papst die Worte: Occidisti et insuper possedisti (vgl. vorige N.) gesprochen haben soll.
 Die Quellen, welche über das Ende des Papstes berichten, sind zusammengestellt bei Holtzmann, Wilhelm von Nogaret (Freiburg i. B. 1898) S. 66 ff.; vgl. besonders über das Vergiftungsgerücht daselbst S. 72.
 Die Rückforderung der Reichsgüter und die sich daran anschließenden Ereignisse erfolgten schon vor dem Tode des Papstes.

voluntate et favore. Hiis omnibus precepit rex sub obtentu gracie regie maiestatis, ut omnia bona regni, que in sua retinent potestate, resignare non negligant, alioquin, si huic mandato obviare presumpserint, se velle agere durius contra eos. 1300. Qua de re illi principes in unum convenientes habuerunt mutuum colloquium super eo et tandem contempto mandato regis conspiracionem et fedus ineuntes contra eum et ab invicem discedentes ad propria remearunt. Quo facto mox castra sua muniunt et ad resistendum regi totis viribus se preparant et accingunt. Abhine preliorum incomoda cumulantur, et partes 10 Swevie, Bawarie et citra Renum omnes provincie bellorum discrimine perturbantur.

Cum autem rex cognovisset illos contra se iniisse fedus, impavidus et equo animo perseverans, parvipendens eorum contumaciam sagaci studio pertractat, quomodo hos effrenes 15 et obstinatos a valeat perdomare. Mox<sup>2</sup> omnibus officialibus. ministris, nobilibus et civitatibus precipit universis, ut se preparent ac muniant contra hostes et b delatores Romani imperii et eos invadere non negligant, donec ab ausu temerario resipiscant et nichilominus addiscant eise fore durum contra sti- 20

mulum calcitrare 3.

Dehinc primo episcopum Moguntinum bello pungit et occupat et civitatem Pingam impugnat pariter et expugnat et alias municiones regni ab eo manu valida repetit et resumit. Simili modo alios principes, episcopum Coloniensem, ducem 25 Bawarie et alios, bello cingit et obsidet tam valide, ut nullus eorum federe casso alter alterum valeat adiuvare.

In illo prelio dux Bawarie quasdam municiones perdidit, videlicet civitatem Schongau, castrum in Swabekk<sup>4</sup>, civitatem Werdeam<sup>5</sup> et castrum ibidem<sup>6</sup>, quod de petris durissimis dis- 30

solutum et destructum est funditus hiis diebus.

Cum autem cernerent se non proficere nec posse regi rebellare, post multa preliorum et incendiorum pericula perpetrata

a) obstinato Hs. b) et nochmals Hs. c) eius Hs.

1) Bündnis zu Heimbach am Rhein zwischen den Erzbischöfen 35 Diether von Trier, Wikbold von Köln, Gerhard von Mainz und Herzog Rudolf von Bayern. Vgl. Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter III, II (1913), 270, n. 3758. 2) Vgl. zu dem folgenden Satz oben S. 49, Z. 5ff. und unten S. 63, Z. 16ff. 3) Vgl. oben S. 32, N. 1 und unten S. 98, Z. 11. 4) Schwabeck. In SS. XXIV, 57, N. 2 und 40 in den Regesten der Pfalzgrafen a. Rh. I, n. 1468 unrichtig Schwabach. 5) Donauwörth. Swewischwerd bei Johann von Victring ist Donauwörth, nicht Schwabeck, mit dem es der Herausgeber F. Schneider II, 322 6) 'Den Schauplatz der Untat von 1256'; Riezler, Geschichte Baierns II, 277.

necnon innumerabilia mala hominibus irrogata tandem cum eo pacem et concordiam inierunt. Et quia utile non est recedere ab amico<sup>1</sup>, quod etiam duces<sup>2</sup> Bawarie experiencia didicerunt, qui a rege recesserunt et in dampnum suum inconsulte 5 aliis principibus adheserunt, et quia vexacio dat intellectum auditui<sup>3</sup>, postea penitencia ducti sicut ad amicum ad regem redeunt et firmata inter se pace ac reconciliacione facta ablata Juli 20.

feoda a rege iterum receperunt.

Post hec nube preliorum depulsa serenitas pacis redit, et 10 securitas et tranquillitas pacis per totam Alemanniam propagatur. Sed et rex subactis ac mitigatis inimicis suis iam de prosperioribus successibus iocundatur. Et cum iam vellet etiam quiescere post laborem, cor eius ardore ambicionis nimium inflammatum ipsum quiescere non sinens, nacta occa-15 sione contra regem Bohemie Wenezlaum quondam consobrinum 1304. suum, virum optimum et illustrissimum, illum parat bellorum pondere fatigare pro quibusdama feodisa. 5 ac provinciis 6 pertinentibus ad Romanum imperium, quas ipse et pater suus Otakhrus hactenus iniuste in sua tenuerunt potestate. Illa. 20 inquam, de causa molitur cum eo preliari. Sed, ut fertur. hec occasio non fuit sincera, sed falsa. Volebat enim ipsum suffragantibus sibi perfidissimis supanis omnino de regno extrudere vel etiam deturbare et loco eius unum de filiis suis preficere vel subrogare. Unde collecto grandi exercitu Bohe- Sept. 25 miam intrat et vastat eam incendio et rapina, sed non profecit ibi, quomodo cogitabat. Laboriosa est enim terra et inexpugnabilis ab antiquo.

Legitur enim in antiquis cronicis8, quod Wenezlaus dux

a) quibus insulis Hs.

1) Vgl. Prov. 18, 1: qui vult recedere ab amico, omni tempore erit exprobrabilis. Vgl. unten S. 61, Z. 5. 2) Herzog Ludwig stand auf König Albrechts Seite. 3) Is. 28, 19: tantummodo sola vexatio intellectum dabit auditui. Vgl. unten S. 63, Z. 24. 4) Herzog Rudolf hatte schon vor den rheinischen Fürsten am 20. Juli 1301, 35 wenn nicht (vgl. Regesten der Pfalzgrafen a. Rh. I, n. 1467/8) schon vorher, mit dem Könige Frieden geschlossen. Mit Mainz kam der Friede erst am 21. März 1302, mit Köln am 24. Oktober, mit Trier im November 1302 zustande. Vgl. Constit. IV, 1, 111ff., n. 137 ff. 5) Reichszehnten von den Silberbergwerken Kuttenbergs nennt die 40 Chronica Aulae Regiae S. 174 als Forderung Albrechs 6) Albrecht forderte angeblich die Herausgabe von Eger, Meißen, Ungarn, Krakau und Polen, so euch die Chronica Aulae Regiae O Krakau und Polen; so sagt die Chronica Aulae Regiae a. a. O. 7) Die Ursachen des Kampfes Albrechts mit Wenzel liegen nicht klar; vgl. Bachmann, Geschichte Böhmens I, 703. 8) Martin Mayr hat (Oberbayerisches Archiv XXXVI, 139) vermutet, daß diese Quelle die in derselben Handschrift stehende Chronik des Martin von Troppau sei, deren Text hier nur phrasenhaft umschrieben wurde. Er lautet (Clm.

Bohemie habuit unum fratrem Bolezlaum nomine. Hic Bolezlaus contra germanum suum Wenezlaum sanctum virum odio concitatus sathana instigante occidit eum, ut regnaret pro eo. Quod cum fecit, ducatum Bohemie sibi nefarie usurpans, Wenezlaus proprii sanguinis effusione in eternum regnaturus pro terrenis celestia commutavit. Unde Otto imperator cum percepisset tam horribilem casum factum in Bohemia inter eiusdem terre principes et germanos, stupuit et dilacionem non ferens properat innoxium sanguinem vindicare. Et collecto exercitu Bolezlaum reum sanguinis valide invadit pariter et impugnat, sed durante lite ipsum XIIII annis impugnans tandem cum magno dampno et perdicione suorum ipsum vix anno XIIII. superavit.

Quod autem eadem terra difficilis sit ad expugnandum, 1304. Albertus rex Romanorum experiencia didicit. Qui cum eandem 15 terram cum magna pugnatorum multitudine intravisset, ut 02. 22. eam sibi subiceret, frustrato labore exire cogitur sicut ante.

Interea Venezlaus rex Bohemie, filius Otakhri regis, vir nobilissimus et illustris, de quo supra¹ prefatum est, qui in adolescencia sua a matre fuerat intoxicatus, sed tunc salvatus 20 a morte², iterum veneno infectus³ in lecto decidit, incurabilis

Juni 21. vitam finit.

Hic cum esset honore regio decenter sublimatus, vitam monasticam simulans, sancte conversacionis vehemens amator, religiosos summe diligebat<sup>4</sup>, unde divina inspirante gracia sol- 25 lempnem abbatiam construxit in Aula Regia ordinis Cysterciensis opere sumptuoso<sup>5</sup> et magnis laboribus et expensis, quam etiam ditavit multis prediis et possessionibus. Tres missas cottidie audire consuevit, quas coram se sollempniter precepit tonaliter decantari<sup>6</sup>. Cum vero ob amorem divini servicii et sancte religionis in eodem claustro se quandoque recepisset<sup>7</sup>, monachorum se immiscuit turmis et tam familiaris <sup>8</sup> eis fuit.

2691, f. 20; SS. XXII, 464): Post quem Venzeslaus filius eius iusticia et sanctitate preclarus, cui frater suus Boleslaus piis et sanctis ipsius actibus invidens inique adversatur. Et post primo anno primi Ottonis 35 ab eo occiditur usurpando principatum. In cuius ulcionem Otto imperator Boleslaum per bellum aggreditur et per XIIII annos eum impugnans cum magna ruina suorum ipsum superavit Bohemiam totam devastando.

1) S. 36, Z. 3 ff.
2) Vgl. oben S. 36, Z. 27 ff.
3) Fabel. 40
4) Über die Frömmigkeit des Königs bringt die Chronica Aulae Regiae eingehende Schilderungen, die sich mit den obigen Angaben berühren, ohne daß jedoch ein engerer Zusammenhang vorhanden wäre.
5) Chronica Aulae Regiae S. 139: opere mirifico inchoatum.
6) Ähnlich die Chronica Aulae Regiae S. 95.
7) Vgl. Chronica Aulae Regiae S. 116.
143. 146. 156. 158.
8) Daselbst S. 143. 146.

ut sepius cum eis capitulum eorum frequentaret et ibidem prevaricatores sanctarum constitucionum more solito nomi-

natim ore proprio proclamaret1.

Hic etiam moriens regni sui reliquit heredem filium<sup>2</sup> pulcherrimum et elegantis forme, de quo multis spes ac fiducia fuit, quod, si vita comite<sup>3</sup> in virum profecisset, ipse regnum in statum optimum reformasset<sup>4</sup>. Sed ad maioris malicie cumulum<sup>5</sup> eiusdem regni post mortem patris parvo elapso tempore fossus gladio finem miserabilem est sortitus.

1306. Aug. 4.

De quorum nece, videlicet patris et filii, multis fuit grassa suspicio, quod Albertus rex Romanorum ambos necari procuraverit<sup>6</sup>, quod ex eo intelligi potest, quia tunc temporis Sept. terram Bohemie impugnans unum de filiis suis<sup>7</sup> ibidem promovit in regem, cui relictam<sup>8</sup> regis Venezlai dedit in uxorem, Ott. 16.

15 cum qua parvo vivens tempore veneno periit iuxta morem 1307. Juli 4. aliorum regum Bohemorum, qui raro cernuntur morte decedere naturali 10.

Quo mortuo et iam nullo herede superstite quidam supani pietate moti, videntes regnum in summo discrimine positum, consilium ineunt, pro alio rege cogitant et mittunt ad ducem Karinthie<sup>11</sup>, rogantes et nichilominus ei suggerentes, ut unam de filiabus regis accipiat<sup>12</sup> in uxorem; quam cum acceperit, sciat se cum ea etiam regnum Bohemie possessurum. Qui parumper deliberans votis annuit, nupcias fecit, regnum ad-Aug. 15. eptus est et more solito cicius coronatur. Preterea fuerunt supani et ministeriales hec dure ferentes et huic rei non consencientes, inimici pacis, bella nutrientes et ob ea a Bohemorum favore declinantes regis Romanorum partibus adheserunt. Cui rem pandunt et ipsum diligencius ammonentes, ut terram Bohemie invadere non negligat et eam sibi subiciat, quam sibi tradere pollicentur, si, ut decet, honesto comitatu illuc venerit et armatorum multitudine copiosa.

Unde cum rex intellexisset ducem Karinthie terram Bohemie intravisse et regnum, ut supra taxatum est, suscepisse 35 sine suo consilio et favore, indigne ferens et perturbacione

<sup>1)</sup> Davon spricht nicht einmal die Chronica Aulae Regiae selbst; sie sagt S. 146 nur: ut eorum quemlibet proprii nominis et officii vocabulo nominaret. 2) Wenzel III. 3) Gen. 18, 10: vita comite. 4) Ähnlich die Chronica Aulae Regiae S. 207/8: Non dubium autem, quin omnia enormia correxisset, si diutius vixisset. 5) So auch unten S. 61, Z. 22 und S. 81, Z. 1. 6) Halloses Gerücht; vgl. Bachmann, Geschichte Böhmens I, 712. 7) Rudolf. 8) Elisabeth. 9) Er starb vielmehr an der Ruhr; vgl. Bachmann a. a. O. I, 720. 10) Vgl. oben S. 45, Z. 14f. 11) Heinrich. 12) Herzog Heinrich von Kärnten war schon seit 13. Februar 1306 mit Anna, Wenzels III. ältester Schwester, verheiratet.

animi resolutus iubet, ut de omnibus visceribus¹ regni universi nobiles se preparent ad descensum et ad regnum Bohemie expugnandum². Sed quia homo cogitat, Deus ordinat³. Cogitavit enim multas sibi subicere terras, sed secus factum est. Qui enim dominabatur terre, iam ipsum terra absorbuit⁴.

Habuit enim secum adolescentem<sup>5</sup>, filium fratris<sup>6</sup> sui quasicollateralem, de regali prosapia oriundum, quem eque ut pueros proprios educavit. Qui cum adolesceret et in virum excresceret et cui iam grave esset ad manus respicere alienas et nichilominus sine profectu et ociose videretur sibi se curiam regiam 10 frequentare, regema obnixe exoravit, ut daret sibi porcionem hereditatis sue qualemcunque, ut sibi et suis quandoque de propriis facultatibus provideret. Rex vero nec dedit nec penitus denegavit. Dedit enim sibi dulcem promissionem quandoque se daturum, quod postularet. Sed promissio, que differtur, 15 affligit animam7. Cum ergo longa expectacione merore absorberetur, ex eo quod rex tardaret eum expedire, dyabolo instigante fractus animo incipit tractare de morte regis assumptis sibi quibusdam nobilibus, qui etiam quibusdam causis exigentibus conceperant talia contra regem. Hiis coniuratus 20 et stricto federe copulatus die noctuque tumb observabant re-1308. gem, quomodo eum dolo tenerent et occiderent. Et cum una die April. transiret Renum et exisset civitatem Argentinam<sup>8</sup> et direxisset

iter suum contra partes orientales, nacta oportunitate, et perMai 1. pauci essent circa eum, in campo irruentes in eum cum cultellis et gladiis perfoderunt. Qui oppido vulneratus de equo
mox corruit et intestatus suppreme vite spiritum exalavit.
Quo facto periculo se discrimini ingessere. Nam ut manum
ultoris potuissent evadere, protinus fugam cursu concito in-

a) Rege Hs. b) cum Hs.

1) Vgl. S. 32, N. 2.

2) Der Verfasser weiß nichts von Albrechts Einbruch nach Böhmen im August und September 1307.

3) Vgl. unten S. 66, N. 6 und 7 und S. 75, N. 3. Auch die Chronica Aulae Regiae S. 217 gebraucht bei der nämlichen Gelegenheit dasselbe Sprichwort: Sed homo socitat, Deus vero... disponit et ordinat.

4) Deut. 11, 6: quos... terra absorbuit.

5) Johann, später Parricida genannt.

6) Rudolf. Dessen Gemahlin, Johanns Mutter, war Agnes, Tochter Ottokars II. von Böhmen.

7) Prov. 13, 12: Spes, quae differtur, affligit animam.

8) Am 3. April urkundet der König zu Speyer, am 10. zu Colmar; Böhmer, 40 Regesta n. 599. 600.

9) Als Albrecht seiner Gemahlin von Baden in der Schweiz gegen Brugg entgegenritt, an der Stelle, an der später das Kloster Königsfelden erbaut wurde.

10) Auch die Continuatio der Salzburger Annalen (SS. IX, 819) erinnert an Kain und Abel: non minori perfidia quam Cayn Abel fratrem suum necaverat.

ierunt, et intrantes viam Kayn<sup>10</sup> nusquam erat eis tutum refu- 30

gium. Siquidem Deo volente et uxore 1 regis vindicante omnes

postea misere perierunt<sup>2</sup>.

Sed rex cum adhuc viveret et esset in rerum affluencia opulentissimus, saciari non potuit rebus mundialibus, quia 5 nimia ambicione corruptus indefesse laborabat sibi subicere multa terrarum spacia et suos liberos exaltari, et sic terrenis nimis implicatus curis terre cicius sociatur. Qui etiam iusto Dei iudicio in brevi privatur omnibus et iam de omnibus vix possidet VII pedes. Denique in civitate Spirensi honestis 1309. 10 obsequiis sepelitur, ubi multorum regum corpora pausant, examen extremi iudicii et diem novissimum prestolantes.

Anno igitur ab incarnacione Domini M°CCC°VIII° in die  $\frac{1308}{Mai}$  1. beatorum apostolorum Philippi et Iacobi rege Alberto occiso vacare cepit imperium usque in diem beate Katherine virginis Nov. 27. 15 et martyris. Qua die electores pariter convenerunt<sup>3</sup>, ut alium regni gubernatorem sollicita mente divina inspirante gracia

procrearent.

Porro Clemens<sup>4</sup> papa cum intellexisset Albertum regem exisse morte acerrima<sup>5</sup> de hoc mundo, non parum doluit<sup>5</sup> et 20 sollicita consideracione prehabita cernens Romanum imperium multo discrimini expositum et variis erroribus perurgeri, mox pietate motus, sicut cui incumbit curam gerere de omnibus, electoribus<sup>7</sup> regni suas litteras destinavit, rogans<sup>8</sup> pariter et Juni 19. exortans<sup>8</sup>, ut Deum pre oculis habentes solliciti<sup>9</sup> sint et in-25 tenti circa electionem novi regis. Talem eligant qui 10 virtutum gracia polleat, Dei timorem<sup>10</sup> habeat quique preditus<sup>10</sup> sapiencia, ut sciat gubernare regni negocia et per eum

1) Elisabeth, 2) Johann starb am 13. Dezember 1315 zu Pisa. 3) Zu Frankfurt. 4) Clemens V. Es scheint (rgl. Martin Mayr im 30 Oberbayerischen Archiv XXXVI, 134; Wenck, Clemens V. und Heinrich VII. [Halle 1882] S. 104), daß der Verfasser zu dem folgenden Texte Kenntnis hatte von dem Wortlaute des für die deutsche Verfassungsgeschichte (vgl. Krammer, Das Kurfürstenkolleg [Weimar 1913] S. 209 ff.) wichtigen Briefes, den der Papst am 19. Juni 1308 an Herzog 8. 209 ff.) wichtigen Briefes, den der Papst am 19. Juni 1808 an Herzog
Rudolf von Bayern in betreff der Wahlangelegenheit richtete (gedr. Constit. IV, 1, 210, n. 246; Krammer, Quellen zur Geschichte der deutschen Königswahl II [1912], 45 f.; Veit Arnpeck, Sämtliche Chroniken,
hsg. von Leidinger [München 1915], S. 253 f.). 5) Vgl. a. a. O.: De
acerbae mortis occasu . . . doluimus. 6) A. a. O.: meditacione sollicita. 7) Fast die gleichen Ausdrücke wie in dem Schreiben an
Budolf gescheinen in einem Briefe des Kardinals Baumund am den Rudolf erscheinen in einem Briefe des Kardinals Raymund an den Erzbischof von Köln (gedr. bei Baluzius, Vitae paparum Avenionensium II, 119; Olenschlager, Erläuterte Staatsgeschichte, Urkunden S. 12; Constit. IV, 1, 211). Doch kommt dieser Brief, der doch wieder mehrfach abweicht, hier nicht als Quelle in Betracht. 8) A. a. O.: Quare nobilitatem tuam rogamus, monemus et hortamur. 9) A. a. O.: attentione sollicita. 10) A. a. O.: ut talis ad dicti regni regimen

1308. status¹ imperii prosperitate¹ floreat et nichilominus proficiat felicibus¹ incrementis¹.

Electores vero mandatum apostolici non segniter<sup>2</sup> adimplentes, cum essent congregati in Franchenfurt<sup>a</sup>, invocato nomine Domini Heinricum comitem de Lützeburch, virum

Exauditi sunt pro reverencia sua; elegerunt enim virum perutilem ad regnandum, virum, inquam, cum quo erat Deus, qui omnia eius opera dirigebat³, qui etiam Deum dilexit vehementer. Diligentibus enim Deum omnia cooperantur in bonum⁴, unde cooperante Domino⁵ ad vota sibi omnia succedebant. Verum⁶ illustris Rudolfus dux Bawarie cernens regem

letis successibus Romanum imperium gubernare filium suum adhuc tenellum filie eius mediantibus honestis viris rem agensor. 28. tibus parcium utrarumque per desponsacionem legitime sociavit, dans ei pro dote cum manu regis dominium palatii apud
Rhenum sub cyrographo et cauto testimonio litterarum.

Ludwicus vero iunior dux et comes palatinus non erat in consilio eorum<sup>10</sup>, huiusmodi tractantibus. Qui videns distrahi et ad manus alienas devolvi ea bona, que ad eum iure hereditario pertinebant, mox iracundie stimulis incitatus cepit cum fratre suo Rudolfo graviter discordare, et abhine orta est inter eos seva contencio, que nunquam ambobus viventibus<sup>11</sup> exspirare potuit usque. Quod verum fuisse nulli dubium est, sicut postea rei exitus comprobavit<sup>12</sup>. Et cum iam per nullum modum possent concordare variis causis exigentibus, que censeo silencio preterire, iunior dux Ludwicus postulat partem rerum

## a) Frachenfurt Hs. b) thenum Hs.

eligatur, qui discretionis providentia praeditus . . . habeatur, quique mentis oculis erectis ad Deum et in suis processibus praevium habens 30 Altissimum . . . eluceat.

1) A. a. O.: ut eiusdem regni . . . status prospere conservetur et exaltetur Deo propitio felicibus incrementis. 2) Die Berührungspunkte, die Seemüller in seiner Ausgabe von Ottokars österreichischer Reimchronik (D. Chr. V, 1241) zwischen der letzteren und dem obigen Texte festgestellt 85 hat, sind beachtenswert. Doch besteht zwischen beiden Quellen durchaus kein näherer Zusammenhang. 3) Vgl. oben S.37, N.2. 4) Rom.8, 28: Scimus autem, quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. 5) Marc. 16, 20: Domino cooperante. 6) Von hier an sind die Angaben der Chronik kritisch untersucht durch Th. F. A. Wichert, Beiträge zur 40 Kritik der Quellen für die Geschichte Kaiser Ludwigs des Baiern, in: Forschungen zur deutschen Geschichte XVI, 42 ff. 7) Ludwig, 1297 geboren. 8) Maria. 9) Regesten der Pfalzgrafen a. Rh. I, n. 1598. Vgl. Martin Mayr im Oberbayerischen Archiv XXXVI, 135. 10) Vgl. Eccli. 23, 1: ne derelinquas me in consilio eorum. 11) Rudolf starb 45 am 12. August 1819. 12) Vgl. oben S. 28, N. 9.

suarum et dominium eorum requirit dividi et a se invicem penitus separari. Et cum ceptis nollet desistere, dominus Rudolfus dux senior et maturior, sciens fratri suo utile non esse, quod postulat, sed postea experiencia doctus, sciliceta non 5 expedire cuiquam de facili recedere ab amico<sup>1</sup>, suis precibus acquiescens de consilio suorum per arbitros terram suam cum suis attinenciis diviserunt cum aliis suis facultatibus equa 1310. lance2.

Porro civitas Monacensis et provincia ultra Yseram<sup>b</sup> cum 10 civitatibus et villulis earum et terra circa montana et citra Enum cessit in partem domini Rudolfi ducis senioris. Terra vero infra Licum et Yseram et usque ad Danubium cum civitatibus et villulis earum, cum provincia circa Noricum<sup>3</sup>, cum suis attinenciis cessit in sortem domini Ludwici ducis iunioris. 15 Sed comiciam palatinam apud Renum decreverunt indivisam remanere.

10

15

20

25

30

85

40

Divisione itaque facta et ducibus c a se invicem separatis quantis malis attrita sit Bawaria, que eis subiacebat, non potest de facili explicari. Presertim cum adhuc recens esset 20 discordia inter eos, non quibant in terra pacifice pariter commorari\*, sed parvo interiecto tempore rursus ceperunt sevissime preliari et ad maioris malicie cumulum<sup>5</sup> exercitum deprope congregantes et de remotis partibus et ad sui et suorum destructionem adiutores, quos poterant, convocabant. Et sic ordine per-25 verso et contra iura nature iam frater contra fratrem armatur et, qui mutuo se debebant adiuvare secundum illud: frater adiuvans fratrem 6, iam mutuo destruere se conantur. Igitur cum superbiunt impii, pauperes incenduntur 7. Uterque enim cum suis annis duobus inter se preliantibus terram suam vasta- 1311-1313. 30 bat ignis cremacione, spolio et rapina. Fertur enim, quod Ludwicus dux adolescencior<sup>d</sup>, sed tunc insolescencior ignem arripuerit et manu propria vehens villam primus incendit et facto magno rogo gavisus est gaudio magno<sup>8</sup>. Dampnum pro-

a) sciat Hs. b) Ysram Hs. c) ducis Hs. d) adolescencio Hs.

<sup>2)</sup> Letzter Druck der Urkunde in 1) Vgl. oben S. 55, N. 1. Quellen und Erörterungen z. bayer. u. deutschen Geschichte VI, 159 ff. Vgl. Regesten der Pfalzgrafen a. Rh. I, n. 1646—1648. 3) Hier für den Nordgau gebraucht; die provincia circa Noricum ist die spätere Oberpfalz. Über das Teilungsverhältnis in jenem Gebiete vgl. Erben, 40 Ein oberpfälzisches Register aus der Zeit Ludwigs des Bayern (München 1908) S. 123 f. 4) So auch unten S. 83, Z. 3: non quibant pacifice pariter habitare. 5) Ebenso oben S. 57, Z 7 und unten S. 81, Z. 1. 6) Prov. 18, 19: Frater, qui adiuvatur a fratre, quasi civitas firma. 7) Ps. 10, 2: Dum superbit impius, incenditur pauper. 45 2, 10: gavisi sunt gaudio magno; vgl. I. Par. 29, 9; Tob. 11, 21.

prium parvipendit. Sed non sine fructu in adolescencia preliabatur. Didicit enim tunc, quod postea suo in tempore explevit. Nam processu temporis coactus a laboriosa certamina Deo propicio persolvebat. Sed dominus Rudolfus dux senior, ad preliandum segnior, sciens esse dedecus et multipliciter inhonorum litigare proprio cum germano, tamen necessitate per-

urgente partem suam strennue tuebatur.

Denique cessatum est a prelio non sine magno dampno huius ecclesie. Quanta enim pressura preliorum afflictum fuerit claustrum in Fürstenvelt illo in tempore, non potest de 10 facili explicari. Presertim cum in grangiis nobis ablata fuerint optima pecora et iumenta, grayati nichilominus fuimus nimis per ignis cremacionem, per steurarum exactionem et victualium amministracionem hospitibus supra modum<sup>1</sup>. Ideo multi mirati fuerunt, quomodo simul remanserimus indivisi et sine 15 dispersione umquam remanere potuerimus. Set Dei pietas hoc effecit, qui sperantes in se non derelinquit<sup>2</sup>.

Igitur Ludwicus dux cernens non proficere, sed magis deficere per hunc modum, quia multa preciosa predia pro expensis Augustensibus civibus³ obligavit, et qui iam esset etiam preliorum incomodis fatigatus, reversus in se⁴ cepit de pace tractare⁵, ad fratrem rediens, tamquam iunior placare cupiens seniorem. Qui motus pietate ipsum benigne recipiens, et inter eos reconciliacione facta ambo ad pacis redeunt unitatem et

1313. Juni 21.

omnia bona sua partita conponunt iterum sicut ante<sup>6</sup>.

1308. Cum igitur Heinricus rex suscepisset imperium, ipsoque gubernante regni status non mediocribus proficeret incrementis.

a) cactus Hs.

1) Herzog Rudolf hatte erst am 5. April 1311 (zur Datierung vgl. Erben a. a. O. S. 125) neben einer allgemeinen Freiheiten-Bestätigung 30 (Mon. Boic. IX, 122) dem Kloster noch eine besondere Urkunde (daselbst S. 125) gegeben, daz wir dazselb chloster weder an seinen laewten noch an seinen guten . . niht beswaern soln mit dhainerlay vogtrecht, nahtseld oder pfantung oder stiuren. Wahrscheinlich sind die oben angeführten Schädigungen mehr durch Herzog Ludwig verursacht 35 worden, der dem Kloster übrigens Ersatz leistete, wenn anders dessen Urkunde daselbst S. 125 hierher bezogen werden darf. 2) Vgl. Judith 13, 17 (und ähnliche Stellen): qui non deseruit sperantes in se. 3) Schulden, die Ludwig bei Augsburger Juden gemacht hatte, werden ihm später von den Münchener Bürgern gelöst. Vgl. die Urkunden vom 40 17. Mai 1314 in Mon. Boic. XXXV, II, 34 ff. (ferner daselbst S. 28 f.); hierzu Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 65 und 74. 4) Luc. 15, 17: In se autem reversus. 5) Vgl. Mühling, Die Geschichte der Doppelwahl des Jahres 1314 (München 1882) S. 14, N. 5. 6) Die Urkunde ist zuletzt gedruckt in Quellen und Erörterungen z. bayer. und deutschen 45 Geschichte VI, 217 ff. Vgl. Regesten der Pfalzgrafen a. Rh. I, n. 1711.

essentque per totam Alemanniam divina opitulante gracia quieta tempora et tranquilla, cupiens rem publicam augmentare sumit animum intrare terram Longobardorum¹ ibique atterere et impugnare quasdam civitates diu Romano imperio rebellantes, quequeª servitutis pensum longo tempore persolvere neglexerunt.

Interea comes<sup>2</sup> de Wirtenberch, qui semper studuit malignari, adhuc parum ducens pacem dissipare, non cessat<sup>3</sup> suscitare prelia. Ex quo multi de ipso moventes querimoniam coram 1309. 1310. 10 rege pro eo, quod variis pressuris vexaret eos et turbaret, postulantes iudicium, ne post regis abscessum4 eos malis gravioribus perurgeret<sup>5</sup>, rex vero sicut districtus iudex tractat eius oportere insultibus et erroribus obviari et expedire ei talem penam infligere, que alios, similia temptantibus, ab huiusmodi ausibus retrahat et compescat. Et ratus non posse eum nisi in manu valida expugnare precipit officialibus suis et civi- Aug. 26 ff. tatibus<sup>8</sup> circa eum imperat universis, ut ipsum invadere non negligant et destruere non obmittant9. Qui eius iussionibus paruere, congregantes multitudinem bellatorum tam equitum quam peditum, pari voto et prompto animo ipsum bello cingunt et quasdam municiones eius et urbes diripiunt, queque sua ferro et igne vastantes, simul illud nobile castrum de 1311. Wirtenberch, de quo nomen accepit, usque ad solum deductum funditus perverterunt 10. Et quia vexacio dat intellectum etc. 11, Juli 23.

a) quique Hs. b) p Hs.

consonum racioni.

35

1) Vgl. Lucas, Der nationale Gedanke und die Kaiseridee in der historischen Literatur Deutschlands zur Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern (Breslau 1910) S. 16 f. 2) Eberhard der Erlauchte. Vgl. Haering, Der Reichskrieg gegen Graf Eberhard den Erlauchten von Württemberg und seine Stellung in der allgemeinen deutschen Geschichte (Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde 1910 S. 43 ff.: auch als Berliner Dissertation erschienen). 3) Ahnlich die Chronica Aulae Regiae S. 277: nec adhuc inveteratus dierum malorum cessare desiderat a consuetis actibus et foedis. 4) Nach Italien. Haering a. a. O., Jahrbücher S. 54, Diss. S. 16.

Haering a. a. O., Jahrbücher S. 54, Diss. S. 16.

Haering a. a. O., Jahrbücher S. 54, Diss. S. 16.

Haering a. a. O., Jahrbücher S. 54, Diss. S. 16.

Haering a. a. O., Jahrbücher S. 54, Diss. S. 16.

Haering a. a. O., Jahrbücher S. 54, Diss. S. 16.

Haering a. a. O., Jahrbücher S. 17. 6.

Haering a. a. O., Jahrbüch S. 55 ff., Diss. S. 17 ff. 9) Vgl. oben S. 49, Z. 5 ff. und S. 54, Z. 16 ff. 10) Haering, Jahrbücher S. 59 und 61, Diss. S. 21 und 23. Die Zerstörung war nicht so gründlich, wie sie hier geschildert wird; vgl. Eugen 45 Schneider, Württembergische Geschichte (Stuttgart 1896) S. 25. oben S. 55, N. 3.

25 hic proprio b cum dampno didicit subdere se maiori debere esse

Profecto comes ille potens et famosus frequenter, sicut ante dictum est, in regno pacem turbavit et se contra regiam maiestatem erexit. Ideo rex Heinricus quamvis absens ipsum satis humiliavit pariter et deiecit, quem Rudolfus rex magnus permaxima suffultus potestate presencialiter et in persona propria perdomare non poterat1 sicut iste. Nec mirum. Haut dubium, quin Deus erat cum rege Heinrico, cui fideliter servivit, fortiter et amavit. Ideo semper sibi affuit suis omnibus in agendis.

1310. Rex igitur contracto exercitu magno iter reflectit versus 10 OM. 24. Lombardiam. Quam dum ingressus esset, Clemens papa sem-

per ipsum promovit.

Interim cum Bawaria parvo tempore a bellorum turbine quievisset, rursus in ea bella duriora prioribus oriuntur. Sicut enim de parva favilla interdum maximus ignis nascitur, sic 15 inter illustres principes Fridericum ducem Austrie et Ludwicum ducem Bawarie parva de causa maxima contencionis rabies oritur, forte nostris peccatis exigentibus, multis annis interim

nobis perseverans.

Cum enim dominus Otto quondam serenissimus rex Un- 20 garie et dux Bawarie necnon et frater eius dux Stephanus 1312. 1310. ambo post obitum suum² heredes post se etate adhuc teneros reliquissent3, Fridericus dux Austrie ascitis sibi prius ministerialibus Bawarie, quos sibi clam dulcibus promissionibus attraxit, non rogatus volens se intromittere de ducatu et pro- 25 videncia puerorum et de regimine terre<sup>4</sup>, non tam, ut puto, pro utilitate puerorum quam pro fructu proprio in futurum<sup>5</sup>. Dux vero Ludwicus hec cum audisset, forte premonitus<sup>6</sup> a puerorum illustrissimis matribus, adhuc viventibus summa cum festinacione properat ad principes iuniores, suggerens eis, 30 ut per nullum modum consenciant in ducem Austrie, qui toto

> 1) Auch die Chronica Aulae Regiae S. 277 erinnert an die Ver-1) Auch die Chronica Aulae Regiae S. 277 erinnert an die Vergangenheit: ipsius praesumptionis aculeum nullus regum antea poterat retundere quavis lite. Vgl. oben S. 40, N. 5. Übrigens verhielt sich nach der mit König Rudolf abgeschlossenen Eßlinger Sühne vom 23. Ok- 35 tober 1287 Graf Eberhard ruhig, solange der König noch lebte.
>
> 2) Otto war am 9. September 1312, Stephan am 21. Dezember 1310 gestorben.
>
> 3) Otto hatte ein am 26. April 1312 geborenes Söhnlein, Heinrich den Natternberger, hinterlassen, Stephan zwei Söhne, Heinrich den Älteren, geboren 29. September 1305, und Otto IV., geboren 3. Januar 1307.
>
> 4) Hierzu vgl. Mühling, Die Geschichte der Doppelwahl des Jahres 1314 S. 17.
>
> 5) Vgl. Schrohe, Der Kampf der Gegenkönige Ludwig und Friedrich um das Reich bis zur Entscheidungsschlacht bei Ludwig und Friedrich um das Reich bis zur Entscheidungsschlacht bei Mühldorf (Historische Studien, Heft XXIX, Berlin 1902) S. 22 ff. 6) Schrohe a. a. O. S. 23, N. 1. 7) Ottos Witne Agnes von Schlesien- 45 6) Schrohe a. a. O. S. 23, N. 1. Glogau, Stephans Witwe Juta (Jeutta) von Schlesien-Schweidnitz.

posse laborat corum fieri procurator, dicens non eis expedire, sed se ipsum iure propinquitatis et sincere fidelitatis dignius et decencius debere eorum curam gerere et maiora eorum disponere, quousque ad etatem pervenerint pleniorem. Hiis itaque gestis non multo post ambo conveniunt pariter in civitate 1313. Landaue<sup>1</sup>, ubi de eadem re inter se os ad os seriosius mutuo nach sept. 1. loquebantur<sup>2</sup>. Sed ambobus inter se rixantibus dux Ludwicus subito iracundie facibus inflammatus arripuit gladium: si non interceptum fuisset a presentibus, ipsum ducem Austrie manub invasisset. Dux vero Austrie declinans et recedens, murmurans in hec verba: ipsum velle cicius de terra propria extrudere et suis videntibus oculis possidere (sed quia Deum non accepit adiutorem, ideo in ventum verba<sup>3</sup> inaniter avolarunt), mox bello ipsum petit. Et facta pace ad terminum octo dierum 15 summo cum rancore ab invicem recesserunt.

Verum dux Austrie sciens fratrem suum ducem Leupoldum esse in partibus Swevie ad ipsum festinato dirigit iter suum. Ad quem cum venisset 4, quanta mala ei dux Ludwicus irro- Sept. gaverit et quam male ipsum tractaverit et quomodo eum mu-20 crone invasisse voluerit, fratri suo verbis depromit querulosis. Quod cum audisset dux Leupoldus, stupet, miratur et turba-Sed pre nimia perturbacione animi ambo sevientes iurant et coniurant, dicentes se non quiescere, quousque de Ludwico duce super accepta iniuria vindictam congruam con-

25 sequantur.

45

Et mox fratribus 5 suis in Austria per nuncios celeres mandaverunt, ut omni negocio postposito festinent dare operam toto posse ad congregandum exercitum pugnatorum. super novitate rumorum stupentes, iussa fratrum suorum cicius complentes congregaverunt magnum exercitum de omnibus visceribus 6 provinciarum suarum, Ungaros et Sclavos pulsantes precibus, ut et ipsi veniant cum aliis pugnaturi. Alienis autem et ad se non pertinentibus denunciant, ut, qui donativum in certamine voluerint deservire, venire etiam non negligant ad 35 pugnandum. Collecto igitur universo exercitu quidam nobiles

> a) uite Hs. b) manu manu Hs.

<sup>1)</sup> Die Zusammenkunft in Landau a. d. Isar fand wohl nach dem Passauer Tage vom 1. September 1313 statt; vgl. Riezler, Geschichte Baierns II, 296, N. 2; Mühling a. a. O. S. 27; Schrohe a. a. O. S. 28.

2) III. Ioh. 14: os ad os loquemur. 3) Vgl. Iob 6, 26: et in ventum verba profertis. 4) Am 29. September 1313 urkunden beide Brüder zu Ulm; Böhmer, Regesta imperii 1246—1313 S. 507 und 511. 5) Albrecht, Heinrich und Otto. 6) Der gleiche Ausdruck oben S. 32, Z. 5, S. 58, Z. 1 und unten S. 93, Z. 1.

1313. dicti de Walse capitanei exercitus regentes cuneos pariter et ductantes1; preco clamabat valenter, ut omnes timore sublato2 ascendant gaudentes, superiorem Bawariam intraturi et ibidem suos saccos de spolio et suas marsupias argenteis impleturi. Dicitur etiam eis, ut non paveant; nam duces eorum de 5 partibus Swevie cum magno exercitu venientes, volentibus eis ferre auxilium contra Bawaros, ut sic duabus congredientibus possint eandem terram forcius expugnare, expugnatam como-

dius possidere.

Interim illustres duces Bawarie Rudolfus et Ludwicus cum 10 tota terra sua non sine timore incursus hostium expectantes non minus se preparant ad resistendum pariter et pugnandum. Sed dux Rudolfus minus sollicitus; Ludwicus totum pondus prelii 3 vehens in omnibus strennue se gerebat. Denique recipientes se in campis iuxta ripam, que vocatur Zeidelbach<sup>4</sup>, 15 hac illacque congregantes etiam exercitum, Swevos, Francos, ut ad se veniant in prelium, exorantes et plures alios procul et prope ad prelium convocantes 5, pollicentes eis, cum requisiti fuerint, servicia similia vel maiora, simul etiam de omnibus finibus dicionis sue rurenses, civitates ad bellum exhortantes 20 tam equitum quam peditum exercitum inestimabilem collegerunt. Porro Australibus ascendentibus ministeriales inferioris Bawarie prestolantes eos in terra sua, ut ipsis transeuntibus se eis in adiutorium sociarent, ideo quia tantum faventes eis, ut omni periculo se cum eis exponere non tardarent.

Sed duces Austrie cum cognovissent Bawaros contra se ad pugnandum non mediocriter premunitos, pavere ceperunt, quamvis essent multo in numero forciores. Tamen scientes non esse tutum hostiliter terram ingredi peregrinam, cum comitatu suo tardius incessere, congressum exercituum protelantes, 30. ut ex dilacione Bawari incipiant in sumptibus deficere et deficientibus in expensis omnimode dissolvantur et sic hostibus suis dissipatis ac imminutis possint terram facilius intrare et tucius rebellare. Hec cogitaverunt et erraverunt 6. Non sic.

25

35

non sic, set Deus aliter ordinavit?.

Exercitus enim Bawarorum permixtus cum Swevis et Francis frendentes et atrociter sevientes, parati hostium cuneos

<sup>1)</sup> Der Anführer des österreichischen Heeres war der Hofmarschall Dietrich von Pilichdorf; Huber, Geschichte Österreichs II, 112. 2) Vgl. oben S. 29, N. 4. 3) I. Reg. 31, 3: totumque pondus praelii. 4) Der Zeitelbach ist ein linkes Nebenflüßchen der Glon. ungefähr 20 Kilometer nördlich von Fürstenfeld. Durch sein Tal zieht die Straße München-Aichach. 5) Vgl. die bei Riezler, Geschichte Baierns II, 298 f. zusammengestellten Namen. 6) Sap. 2, 21: Haec cogitaverunt et erraverunt. 7) Vgl. oben S. 58, N. 8 und unten S. 75, N. 3. 45 Vgl. unten S. 92, Z. 7.

penetrare, avida expectacione adventum Australium presto- 1313. lantes optabant pugnam cicius fieri et conflictum, qua diu frustrati fuerant et fraudati. Sed et dux Ludwicus, cui summa cura erat de prelio, cernens tempus sine utilitate prelii pertransire et duces Austrie se velle calumpniose circumvenire consilium requirit a suis, inquiens: Decernite omnes, quid facere debeamus, ne tam grandis exercitus tam laboriose contractus evacuetur et sine utilitate prelii penitus dissolvatur'. Mox divina gracia inspirante sanum consilium reperierunt, quod dux 10 Ludwicus secutus, elegerunt de omnibus, qui convenerant, CCCCos viros1 et forciores ad pugnandum optime expeditos. aliis omnibus licenciatis, clam dicens se velle intrare quandam insulam<sup>2</sup> pro expensis, neminem scire volens exceptis paucis, quo a processuri essent, quousque ad locum futuri certaminis 15 devenirent. Igitur omnibus ascensis equis et stricte cinctis et multis mirantibus, quo ituri essent, iter suum deflectunt contra Mospurgam, ubi trans Yseram maximum exercitum Australium, Ungarorum, Bawarorum, Swevorum et aliorum multorum obviam habuerunt. Ideo autem occulte b et insperate illis 20 voluit obviare, ne innotesceret vel proderetur ducibus Austrie. qui retro in Swevia magnum habuerunt exercitum, volentibus in adjutorium inferioribus subvenire. Hii si rescivissent ducis descensum, profecto ipsum insecuti fuissent et a tergo cum eo forcius dimicassent. Sed volente Domino aliter contingebat.

Nam cum dux Ludwicus cum suis inferiori exercitui iam Nov. 9. appropiaretc, ut eos audire vel videre potuisset, si sol suum radium non negasset, quia illa die et eadem hora hiis accidentibus intensus aër luminosum diem obscuravit, quod clare videre non poterant adventantes, indicit eis bellum pariter et con-30 flictum, denuncians eis, quod si velint nolint, oportere eos pugnare, ne dicant postea calumpniose cum eis egisse. Hii vero non segnes, sed parati peroptime ad pugnandum, cum percensuissent ducem cum exercitu suo, iocundati sunt et exhilarati, videntes se multo numero forciores, sperantes nec diffiso dentes illos ad nichilum redacturos. Erant enim, ut aiunt, quasi quatuor contra unum3. Et cum tanti essent, dux fidens in Domino, cui indifferens est salvare in multitudine vel in paucis 4, post horam meridianam ambe turme congredientes 5

a) quos Hs. b) occultis Ha. c) aproplaret Hs.

<sup>1)</sup> Diese Zahl wird von Riezler a. a. O. S. 300, N. 1 bezweifelt. 2) Welche Insel hier gemeint sein soll, ist unbekannt.
3) Dagegen Riezler a. a. O. S. 300.
4) Vgl. I. Reg. 14, 6: quia non est Domino difficile salvare vel in multis vel in paucis. Vgl. unten S. 93, Z. 25.
5) Bei dem Dorfe Gammelsdorf, drei Stunden nördlich von Moosburg.

1813, invocato nomine Domini instruunt aciem, conserunt pugnam, incipientes cantum suum consuetum ante pugnam. Resultantibus in excelsis ambe caterve incipiunt dimicare. Et cum per aliquod tempus infatigabiliter decertassent, stetit anceps victoria ad unam horam. Quod cum dux cerneret, strennue in certamine se circumferens suos inclamavit monendo et exhortando eos ad pugnam. Sed quidam nobiles de Sluzzelberch<sup>1</sup> non pauci numero industrius agentes aliis pugnantibus ipsi provide sibi et suis equis pepercerunt. Cum vidissent ducem cum suis in bello periclitari, parati ad pugnam mox 10 cum impetu precipitantes se in turbas, non semel, set pluries hostium acies penetrantes et scindentes nonnullos solotenusa prostraverunt. Quod cum vidisset ducis exercitus, gavisi sunt gaudio magno<sup>2</sup>, tamquam celitus auxilium sibi missum. Receptis viribus iterum sicut a principio pugnaverunt, et non multo 13 post sole ruente vel parum post eius occasum procurante Domino hostibus debilitatis duci victoria acclamatur. Ipse vero Dei fretus auxilio concessa sibi victoria mox in modum corone cingens hostes victos, ne pateret eis locus fugiendi, cepit ex eis CCCos et L meliores et claros, divites et potentes 3. Et 20 accepto ab omnibus strictissimo et sacrosancto iuramento quosdam<sup>b</sup> ex eis sinebat abire, dans eis diem cum termino redeundi, quosdam servavit compeditos, alios solutos, plures equis et curribus impositos dimisit in terram ad castra et ad civitates servandos propriis in expensis. Ungari expensis in 25 prelio suis spiculis et sagittis mature fugam inierunt et cum magno dampno et dedecore ad terram propriam redierunt. Preterea cum Australes et alii habuissent multos currus et onustos magnis opibus, civitates vicine Mospurga et Lantshûta et villani circumcirca diripientes inestimabilem predam ditati 30 sunt valde. Acceperunt enim ibi vestes preciosas, xenia prestanciora, nummos, argentum et aurum, ita quod multi ex eo sunt usque hodie diciores. Nemo enim erat, qui prohiberet, omnibus in certamine occupatis.

Porro dux Rudolfus audiens fratrem suum de prelio trium- 35

a) soletenus Hs. b) quos Hs.

Kampfplatz, an der Moosburger Straße, heißt noch heute das Streitfeld. Riezler a. a. O. S. 299. Zur Kritik der obigen Schilderung der Schlacht vgl. Wichert a. a. O. S. 42ff.

<sup>1)</sup> Vgl. Ludwigs Urkunde für Konrad von Schlüsselberg vom 40
1. März 1318 um dessen Schaden zu Gammelsdorf; Böhmer, Regesten Ludwigs d. B. n. 303. Vgl. Riezler a. a. O. S. 300, N. 1. 2) Matth. 2, 10: Gavisi sunt gaudio magno. 3) Vgl. Riezler a. a. O. Dagegen Huber, Geschichte Österreichs II, 113, N.

phasse declinavit a terra recipiens se in Haidelberch<sup>1</sup> cum 1313. domina sua Måhthildi, ubi cum ea pro tempore morabatur. Quo datur intelligi, quod nondum erat sincerus cum fratre suo<sup>2</sup>. Debuerat enim ei post victoriam hylarius occurrisse et 5 fraterno amore verbis pacificis salutasse. Sed quia constat ipsum non fuisse in prelio, potest intelligi eum a terra provide recessisse et indulsisse captivis, pro quibus nec bene nec male apud fratrem suum voluit perorare. Perspicuum est nichilominus in illa victoria ambobus ducibus indifferenter fortunam 10 iocundius arrisissea, quia, si periclitassent vel succubuissent in prelio, verisimile est, quod terram suam cum tota eius rerum substancia perdidissent. Propterea a Deo sibi collatam victoriam pariter debuerant cum captivis ad fructuosum exitum perduxisse. Sed dux Rudolfus negligencius agens in hac parte 15 inconsiderate contra salutem propriam pro liberacione captivorum cum ducibus Austrie fuit nimis sollicitus et intentus. Debuerat enim acceptum dampnum in bellorum discrimine pocius in captivorum retencione resarcire.

Verum cum Ludwicus dux Bawarie gravi cum labore hostes suos in prelio conclusisset et captos in potestatem propriam redegisset, post dimidium annum<sup>3</sup> vel paulo plus in captivitate degentibus accessit eis tedium vite et mentis afflictio vehemens cum merore pro eo, quod non esset, qui redimeret vel graves pro eis expensas solveret vel pagaret. Sed 25 ecce, duces Austrie callide circumvenientes ducem Ludwicum victorem belli palliatis treugis, ut captivos dimittat, apud eum instancius laborabant. Qui sicut pius dominus victus amicorum precibus dimisit, quos tenuit, et absolvit4. Sed in hoc 1314. nimis erravit, quod sine profectu et sui utilitate inconsulte, quos tenuit, sic dimisit. Ipsi enim maliciose tractabant de morte eius, sed ipse sicut aliquis ewangelii non surdus auditor<sup>5</sup> reddit eis bona pro malis 6 et, quos necare debuit, donavit pristine libertati. Ideo dicebatur de ipso: 'Hic retibus novit pisces concludere, sed nescit desquamare; scit aves capere, 35 sed non novit deplumare'. O quantum profecisset, si aliquos

## a) arrisisisse He.

10

15

<sup>1)</sup> Rudolf urkundet in der Tat am 29. November 1313 zu Heidelberg. Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 65; Regesten der Pfalzgrafen a. Rh. I, n. 1720. 2) Riezler a. a. O. S. 301, N. 2 meint, daß der Chronist hier übertreibt. 3) Vgl. hiezu Mühling a. a. O. S. 45. der Chronist hier übertreibt.

3) Vyl. hiezu Mühling a. a. O. S. 45.
4) Im Frieden zu Salzburg am 17. April 1314; ryl. die Urkunde in Quellen und Erörterungen VI, 224 ff.; Constit. V, 19 ff., n. 22.

5) Vyl. Iac. 1, 23 (und ähnlich anderswo): si quis auditor est verbi. Vyl. unten S. 100, Z. 13.

6) Vyl. Ierem. 18, 20 (und ähnlich öfter): redditur pro bono malum. Vyl. oben S. 53, N. 1.

decapitasset, alios usque ad ultimum quadrantem depecuniasset! Profecto hodie esset potentissimus imperator¹. Credendum est tamen nec dubitandum, quod experiencia docente ipsum

1310. postea penituit non fecisse.

Igitur cum rex Heinricus Longobardiam intrasset et exercitum percensuisset, qui cum eo illuc venerat, et cernens sibi non sufficere ad laboriosum opus, quod aggredi paraverat, mox scribit² a tergo ad proceres Alemannie et quosdam episcopos, obsecrans pariter et exortans, ut ad promocionem Romani imperii non negligant sibi mittere armatos viros ydoneos ad pugnandum, quilibet numero secundum facultatem rerum ac dignitatum suarum, sicut eius velint habere iugem graciam et favorem.

Porro Rudolfus illustris dux Bawarie cum mandatum regis accepisset per nuncium specialiter ad se missum, habito super eo consilio, existimans non parum citare quempiam 15 mandata imperialia non implere, quod ipse precavens inpiger ad regis preceptum mox cum suis se preparat ad intrandum, ne, si neglexerit, indignacionem intollerabilem regie maiestatis

se postea doleat incurrisse.

Sed frater eius dux Ludwicus exempto suorum consilio 20 ex quadam egra voluntate contra regem sibi servire noluit et nichilominus a die, qua ipse factus est rex, nunquam in eius conspectu voluit comparere<sup>3</sup>. Sed hoc accipere possumus pro presagio futurorum. Nam servicium, quod ipse regi denegavit, postea suo tempore iusto Dei iudicio in statu et casu consimili 4 sicut mendicus a pluribus postulavit.

Profecto dux Rudolfus convocatis suis servitoribus accepit ex eis, quos sibi noverat expedire, et multis aliis nobilibus

a) so Hs., verderbt; man erwartet ein Wort wie etwa indignum, intolerabile, nefas oder dergie

1) Vgl. oben S. 6, Z. 23 ff.

2) Ein Schreiben des folgenden Inhalts ist nicht erhalten. Vierleicht liegt hier die Kenntnis von der an die deutschen Fürsten gerichteten Aufforderung Henrichs, zur Kaiserkönung nach Rom zu kommen (vgl. Constit. IV, 1, 570 f., n. 607 und 608), zugrunde. Oder sollte der Chronist, wie oben S. 59, Z. 23 ff. das Schreiben Papst Clemens' V. an Herzog Rudolf von Bayern, so hier ein solches König Heinrichs an letzteren haben benützen können? Der oben folgende Text würde wohl nicht dagegen sprechen.

3) In einer Urkunde König Heinrichs, die im Lager vor Brescia am 10. Juli 1311 erlassen ist, erscheint unter den Zeugen Ludowicus dux Bawarie. Trotzdem die Urkunde echt ist, dürfte ein Irrtum vorliegen. Sommerfeldts Versuch, hieraus und aus anderen Gründen einen Aufenthalt Ludwigs im Gefolge des Königs in Italien festzustellen (Mitteilungen des Instituts f. österr. Geschichtsforschung XXVII [1906], 318 ff.), scheint mir nicht gelungen zu sein.

4) Also auf seiner Italienfahrt 1327 ff. Hiezu oben S. 6, 45 Z. 1 ff. Vgl. Ludwigs Briefe um Gefolgleistung vom 10. April 1327 und darnach, Constit. VI, 205 ff.

ad ipsum confluentibus et cum eo proficisci volentibus cum honesta comitiva procinctum movet. Et omnibus ad regem properantibus, ut eius iussionem explerent, sicut ab eo acceperant in mandatis, reperierunta eum, cum ad eum venissent, 1311. 5 civitatem Prixam obsidione valida cinxisse1. Ubi primo in- Mai 19 ff. caute agentibus de civitate acceperunt maximum dampnum in hominibus. Rex etiam perdidit ibi amantissimuma germanum suum<sup>2</sup>. Cum enim habitatores civitatis fecissent quoddam Juni 27. instrumentum, quod cattus3 dicitur, porrexerunt illud ultra 10 murum civitatis; in quo erant viri sagittariib. Ab hiis frater regis accepit grande telum, quod ipsum motu violentissimo pertransiens mox suppreme vite spiritum exalavit. Quo mortuo rex vix per longum tempus de fratris amissione potuit consolari. Verum cum per singulos dies regis exercitus cresceret 15 et de diversis regni provinciis multis ad ipsum confluentibus cottidie forcior fieret, tandem non sine magno dampno eandem civitatem laboriosissime expugnavit. Qua capta portas eius Sept. 18. destruxit et murum civitatis dissolvit et nichilominus magnam cedem in ea fecit et multum eam attriverat aliis civitatibus 20 in terrorem. Tandem eam in dedicionem accepit.

Hiis patratis procinctum movet contra Mediolanum<sup>4</sup>, quam similiter obsidione cinxit<sup>5</sup>. Sed ipsa intestino bello languente plures in ea fuerunt partes atrociter discordantes. Sed pars sanior regi adhesit. De cuius auxilio ipsam civitatem prius commisso laborioso certamine in dedicionem accepit<sup>6</sup>. Plures enim municiones et turres antea in ea expugnavit. Ibi<sup>7</sup> etiam Leupoldus dux Austrie cum suis, ut aiunt, fortiter pugnans de multo conflicto in regis servicio strennue triumphavit.

Ubi vero civitas ista post multos labores regi paruit, mox inde<sup>8</sup> digrediens deflectit iter suum versus civitatem Ianuensem, quam similiter bello peciit, et captis e vicino quibusdam castris cum hiis forcius eam obsidione cinxit<sup>9</sup>. Sed habitatores

a) so Hs. b) sagitarii Hs.

1) Rudolf kam zum König erst, als dieser schon zu Genua weilte,
55 im Januar 1312. Vgl. Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 63; Riezler,
Geschichte Buierns II, 291, N. 1; Constit, IV, 2, 722, n. 731. Einzelne
bayerische Streitkräfte scheinen übrigens bei der Belagerung Brescias
mitgewirkt zu haben. 2) Graf Walram von Lützelburg. 3) Katze,
Art einer Kriegsmaschine. 4) Unrichtig. In Mailand weilte der König
40 schon vorher, vom 23. Dezember 1310 bis zum 9. April 1311. 5) Irrtum. 6) Hier liegt wohl eine verschwommene Erinnerung an den gefährlichen Aufstand der Mailänder vom 12. Februar 1311 vor? 7) Bei
dem genannten Aufstand, wie auch andere Quellen melden. 8) Vielmehr von dem bezwungenen Brescia aus über Cremona, Piacenza, Pavia
45 und Tortona. 9) Irrtum. Heinrich zog ohne Belagerung in Genua ein.

1311. civitatis non diu rebellantes, quidam potentes in ea dicti<sup>1</sup>

Delfini<sup>1</sup> tractantes de pace persuaserunt civibus, ut cum rege
cicius concordarent. Quibus pari voto consenserunt, se sue
014. 21. dicioni subdiderunt.

Interim regina<sup>2</sup> domina nobilissima ac virtuosissima febre correpta vocante Domino rite perceptis ecclesiasticis sacraDes. 18. mentis viam carnis ingreditur universe. Quam cum cives Ianuenses percepissent fuisse sancte et emerite vite, fecerunt ei apud se<sup>3</sup> sepulchrum regio cultu, in quo eam, ut decuit, hone-

nuenses percepissent fuisse sancte et emerite vite, fecerunt el apud se<sup>3</sup> sepulchrum regio cultu, in quo eam, ut decuit, honestis obsequiis sepelierunt, ubi etiam eam sicut sanctam usque hodie devocius venerantur, quia, dum adhuc viveret et esset honore regio sublimata, tanta humilitatis gracia pollebat, ut, cum alie nobiles matrone seu femine circa se preciosis vestibus rutilarent, ipsa in medio earum vestibus humillimis utebatur et per omnes civitates, quas transivit, quodlibet hospitale intrans nudipes et discalciata miseris largam eleemosinam erogabat.

1310. Porro antequam rex Longobardiam intrasset et cum esset adhuc in partibus Alemannie, supani regni Bohemie, adversarii ducis Karintie, qui tunc inibi regnaverat, ut supra scriptum 20

Juli. est, venerunt ad regem Romanorum<sup>6</sup> laborantes apud eum, ut filium<sup>7</sup> suum filie<sup>8</sup> Venezlai quondam regis Bohemie legitime sociaret, quo facto ipsum ibidem de eorum auxilio et consilio in regem preficeret vel etiam promoveret, et nullam in hac re reputet difficultatem. Aiunt racione uxoris accepte, videlicet <sup>28</sup> filie regis memorati, iure hereditario fieri competenter. Sermo

Juli 25. regi placuit<sup>9</sup> et quantocius effectui mancipavit<sup>10</sup> vocavitque dominum Rudolfum illustrem ducem Bawarie, ex speciali fiducia rogans, quod ipsum ut filium suum cum honesto comitatu ducat in terram Bohemie ibique sibi accipiat filiam regis sepe dicti in uxorem; qua accepta deberi sibi regnum Bohemie omnibus innotescat. Qui vero contradixerint vel impedire voluerint seve alcieris gladic invendere con charittet.

rint, sevo ulcionis gladio invadere non obmittat.

Dux vero regi paruit, et convocata numerosa multitudine

pugnatorum<sup>11</sup>, electis ex eis quingentis viris melioribus intraout. Ende. verunt Bohemiam manu valida. Cum quibus etiam proficiscebatur venerabilis episcopus<sup>12</sup> Moguntinus ad regis instanciam,

1) Offenbar verderbt aus Ghibellini. 2) Margaretha. 3) In der Kirche der Minoriten, San Francesco di Castelletto. Über die Reste des Grabmals der Königin vgl. Suida, Genua (Leipzig 1906) S. 36 f. 40 4) Heinrich. 5) S. 57, Z. 24ff. 6) Nach Frankfurt a, Main. 7) Johann. 8) Elisabeth. 9) Vgl. I. Reg. 18, 26: Placuit sermo. 10) Constit. IV, 1, 349, n. 398. 11) Das Heer hatte sich zu Nürnberg gesammelt und brach am 18. Oktober 1310 von dort auf. 12) Erzbischof Peter von Aspelt.

ad quem pertinet regem Bohemie consecrare et coronare. Cum 1310. autem venissent Pragam, primo obsidione circumdederunt du- Dez. 3. cem Karynthie, qui regnum non concorditer intraverat; deturbantes eum de regno exire terram Bohemie perurgebant. Qui 5 cum cerneret se inopinate in summo periculo constitutum, assumpta uxore et quecunque a potuit, commisit se cum multa fiducia avunculo suo domino Rudolfo duci Bawarie, qui erat capitaneus exercitus, qui etiam mox eum de manibus nocentibus liberavit, dans sibi ducatum de manibus nocentibus liberavit, dans sibi ducatum de veniret. Quod si non fecisset 2, re vera nunquam vivus Bohemiam exivisset.

Cum igitur regnum Bohemie destitutum esset heredum posteritate, Heinricus Romanorum rex, qui vacante solio regni potest ibi iure feodali alium regem statuere vel creare, illud filio suo adolescenti contulit³ et ibi in regem prefecit. Quem Aug. 31. cum illuc, sicut prefatum est, cum honesto exercitu direxisset, filiam Venezlai quondam regis Bohemie accepit in uxorem, et nupciis rite celebratis⁴ venerabilis Moguntinus archiepiscopus, qui cum eo illuc venerat, ipsum cum uxore iam dicta consecraturi et et etiam coronavit. Quo facto et in regali solio collocato idem episcopus et dux Bawarie⁵ ad partes proprias revertuntur. Dux vero Karinthie Alpes transiens, in montanis in terra propria se recipiens ibi usque hodie rex ab omnibus appellatur 6.

Preterea Clemens papa audiens Heinricum regem Romanorum civitates Longobardorum dure premere et de multis preliis triumphare non parum exultans et ideo intentus mente sollicita, quomodo ipsum ad gradum provehat altiorem, ut, quod incepit, possit perficere et resistentes forcius debellare,

a) queque Hs. b) conductum Schmid-Lipowsky. c) io Hs

1) In der Bedeutung von conductus, Geleite, 2) Fast gerade das Gegenteil scheint Johann von Victring (hsg. v. Schneider) II, 15 zu berichten: dux Rudolfus palatinus, Heinrici consanguineus, eis comitatum denegavit, dicens se graciam regis amissurum, si itineris eorum comes videretur. Doch dürfte er, obwohl er die persönliche Begleitung 35 ablehnte, für das Geleit (durch den Grafen von Ottingen und den Burggrafen von Nürnberg) gesorgt haben, so daß also beide Überlieferungen sich vereinen lassen und unser Chronist nicht so unglaubwürdig ist, wie Riezler, Geschichte Baierns II, 287, N. 3 meinte. rich hatte seinen Sohn Johann schon am 31. August 1310 zu Speyer 40 mit dem Königreiche Böhmen belehnt. 4) Die Hochzeit hatte ebenfalls an dem genannten Tage zu Speyer, wohin die Prinzessin Elisabeth ge-5) Herzog Rudolf ist schon vor der kommen war, stattgefunden. Krönung heimgekehrt, da er bereits am 10. Februar 1311 zu München urkundet. Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 62; Erben a. a. O. S. 124. 45 6) Heinrich starb erst am 4. April 1335.

demandat ei, ut cepto opere non desistat, sed gladium et hastam exacuet, quibus Romanos pungere bello infatigabili non obmittat, qui contra fas de sua malicia successorem beati apostoli pulsum de sede propria sicut peregrinum in terra coëgerunt degere aliena 1. Ideo regem sollicite exhortatur, ut Roma- 5 nos bellorum pondere defatiget<sup>2</sup>, quod ex probitate facti ipso promovente nomen cesaris cicius sorcietur.

Rex autem cum mandatum apostolicia accepisset, paruit Febr. 16. et protinus de civitate Ianuensi digrediens, ubi mortua fuit

Marz 6. regina, Pisam pertransiens, quam etiam suo imperio subjugavit, 10 Mai 7. contra urbem Romanam iter suum deflectit. Quo cum venisset, ipse b cum exercitu suo se preparat ad pugnandum. Ubi plures municiones et turres et palacia e impugnans et expugnans Romanos acerrime attriverat, in hoc domino pape exhibens obsequium speciale.

Mai 26. Dominus vero Rudolfus dux Bawarie habuit etiam conflictum cum Romanis in ponte Tyberis, ubi de suis duos viros perdidit. Tandem multis de Romanis occisis dux cum suis

15

gloriosissime triumphavit.

Interim filius suus Ludwicus adolescentulus, filiaster regis, 20 in Bawaria moritur4 et in Fürstenvelt in sepulchro progenito-

rum suorum honestius sepelitur5.

Sed rex dum Romanos bellorum discrimine acrius fatigaret, cardinalis6 unus missus a domino para, Romam veniens in potestate plenaria, accepit ab apostolico in mandatis omni- 25 bus ad hec pertinentibus rite preparatis in capella ad hoc specialiter deputata regem sacrosancto oleo perungered; ab eodem Juni 29. cardinali in cesarem consecratur. Qui ab illa die et hora promovente Domino nomen imperatoris et cesaris est sortitus.

Porro dux Bawarie et multi alii nobiles cum ante res suas 80 ex magna parte in regis servicio expendissent et attenuati°

a) apostoli Hs. b) ipse ipse Hs. e) pallacia Hs. d) peruncto Hs. e) atenuati Hs.

1) Seit 1309 residierte Clemens V. zu Avignon. 2) Der Chronist ist hier schlecht unterrichtet. 3) Er war verlobt mit König Heinrichs 35 Tochter Maria; rgl. oben S. 60, Z. 13ff. 4) Der Todestag des Prinzen steht nicht fest. Vgl. Riezler in: Forschungen zur deutschen Geschichte XX, 239, N.; Riezler, Geschichte Baierns II, 285, N. 2; Sommerfeldt in: Mitteilungen des Instituts f. österr. Geschichtsforschung XXVII (1906), 323 ff. Ludwig scheint vor dem 5. April 1311 gestorben zu sein, so daß 40 das obige Interim sich nicht auf seines Vaters Aufenthalt in Italien be-5) Merkwürdigerweise verzeichnet das Fürstenfelder Totenbuch (Mon. Germ., Necrol. III, 97ff.) den Prinzen nicht. Arnold von Sabina nebst dem Kardinal Nikolaus von Ostia und dem Kardinaldiakon Lukas von S. Maria in Via lata.

pecunia iam deficerent in sumptibus et expensis et nichilominus apud cesarem temptassent, ut eis de labore suo responderet vel in sumptibus eis necessaria provideret, non eos audivit
nec animadvertit. Ideo habito super eo inter se consilio necessitate perurgente quingenti viri¹ cum duce Bawarie sine
licencia cesaris ad partes proprias redierunt. Quo facto cesar
dolet et turbatur, cernens suum exercitum minoratum et debiliorem viribus ad pugnandum. Mox duci Bawarie tamquam
auctori huius rei minatur mala, cum sibi proxime vacaverit,
irrogare. Hec cogitavit². Homo enim cogitat, sed Deus ordinat³. Postea enim volente Domino vel nostris peccatis exigentibus aliter contigit, sicut postea miserabilis rei exitus comprobavit⁴.

Et cum illi abissent<sup>5</sup>, cesar spem suam ponens in Domino<sup>6</sup>, 15 intrepide recedens ab urbe Romana procinctum movet contra Juli 20. civitatem Florenciam. Quo cum venisset, valida eam ob- Aug. 19. sidione cinxit.

Sed Leupoldus dux Austrie callide et provide remansit<sup>7</sup> apud cesarem, ne, si ab eo cum aliis recessisset, casso labore et servicio postea etiam indignacionem suam se doleat incurrisse.

Et cum videret cesarem privatum consorcio coniugali, soro
Dez. 18. rem<sup>8</sup> suam, quam habuit in Austria, desponsavit<sup>9</sup>. Et mittens 1312. celerius fratribus suis nuncios, mandans eis, ut sine dilacione sororem suam cum honesta comitiva cesari mittere non ob-25 mittant, quam dignatus est sibi accipere in uxorem, unde tota eorum soboles fructuosuma proficiendi potest recipere incrementum. Letati sunt igitur duces Austrie de tam honesto Mandatum fratris cicius adimplentes preparaconsobrino. verunt currus et equites et impositis eis sumptuosis utensilibus et pecunia non modica sororem suam cum hiis cesari direxerunt<sup>10</sup>. Cum autem Austriam exivisset et ad partes Swevie 1313. devenisset, occurrit ei rex<sup>11</sup> Bohemie, qui cum ea ire decreverat, ut etiam ipse visitaret cesarem patrem suum.

Interim cesar, cum esset sancte et emerite vite et in seculo 35 degens monasticam quodammodo in se servaret disciplinam

0

a) fructum Hs.

<sup>1)</sup> Vgl. Sommerfeldt a. a. O. S. 322.
2) Vgl. oben S. 66, N. 6.
3) So auch oben S. 58, Z. 3; vgl. S. 66, N. 7.
4) Vgl. oben S. 28, N. 9.
5) Zum Datum des Abzuges Rudolfs vgl. Bonaini, Acta Henrici VII.
40 II, 122.
6) Vgl. Ps. 77, 7 (und ähnlich öfter): Ut ponant in Deo spem suam.
7) Unrichtig; Herzog Leopold war vielmehr schon im September 1311 krankheitshalber aus Italien zurückgekehrt.
8) Katharina.
9) Die Verlobung rermittelte Bischof Heinrich von Gurk; vgl. Johann von Victring, ksg. von Schneider II, 24. 52. Vgl. auch Böhmer, Regesten Heinrichs VII.
45 n. 474.
10) Johann von Victring a. a. O. II, 26. 57.
11) Johann.

1313. quique multis curis et occupacionibus pressus tamen incessanter ad celestia conspirabat, unde cum esset in obsidione civitatis

Juni 3. Florencie, ubi sanctum diem pentecostes celebrans 1, sicut semper consuevit in summis festis sacrosancta communione se premunire, illic etiam die sancto pura ante facta confessione 5 ad altare accedens accepit viaticum salutare. Ubi 2 cum post sanctam communionem solito bibere debuit, sacerdos vel ministri mixtum veneno sibi mortis poculum porrexerunt. Quo hausto mox sensit se mortis poculum accepisse et videns se necem evadere non posse pietatem servavit in morte exemplo 10 salvatoris omnium, qui pro suis persecutoribus exoravit. etiam ipse suis emulis dicitur indulsisse, rogans pro eis Dominum, ne perirent. Verum venenosa infectio vertitur in profluvium ventris, cuius passione et dolore infra triduum cesar Aug. 24. vivendi finem fecit.

O grande scandalum, summum malum, scelus incomparabile seculis inauditum! Manus consecrata sacerdotis, ut dicitur, que panem vite cesari ministravit, hinc etiam mortis edulium confecit, quo sumpto vitam cicius terminavit. Pium tamen est credere ipsum secundum vite meritum temporalem mortem 20 in vitam perpetuam commutasse. Estimo tamen melius esse reticere quam de hac re aliquid scribere et decencius ad devitandum scandalum omnino silencio preterire. Unde mirum fuit, quod auctores huius nefandi sceleris terra vivos non absorbuit 3 vel etiam iehenne puteus non suscepit.

15

Mortuo igitur cesare apud Florenciam\* et infecto negocio, pro quo venit, lamentabile funus Pysam transfertura, ubi, ut decebat, facto honesto mausoleo a Pisanis sollempnibus obsequiis sepelitur 5. Interim grandis exercitus Alemannorum, qui cum eo intraverant et quos ad se vocaverat, summa cum 30 festinacione Lombardiam exeunt, circa se in via queque va-

stantes igne ad propria redierunt.

Porro serenissima germana ducum de Austria, que desponsata fuit cesari6, dum adhuc vivens esset et dum esset in procinctu veniendi, habens pro comite etiam regem Bohemie, 35 qui cum ea intrare decreverat ad cesarem patrem suum, cum

b) mausole Hs. a) fehlt Hs.; von mir erganzt.

<sup>1)</sup> Pfingsten 1313 weilte der Kaiser vielmehr zu Pisa. Kaiser starb erst am 24. August zu Bucnconvento. 3) Vgl. Deut. 11, 6: quos . . . terra absorbuit. 4) Vgl. N. 2. 5) Uber sein Grabmal 40 rgl. Böhmer, Regesten S. 311; Supino in: Archivio storico dell' arte 1895 S. 61, 177 ff.; Schubring, Pisa (Leipzig 1902) S. 111 ff.; Guglia, Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch-deutschen Kaiser und Könige (Wien 1914) S. 100 ff. 6) Vgl. oben S. 75, Z. 22.

pertransirent partes Swevie<sup>1</sup>, repente nunciatur eis cesar esse 1313. mortuus. Quo audito perterriti et sinistris rumoribus graviter sauciati protinus reflectunt iter suum et ad partes, unde venerunt, ocius redierunt. Ipsa vero ducissa merore perfusa querebatur, vadens et dicens se nimis infelicem<sup>2</sup>, quod tam immature privata esset consorcio coniugali, quem nondum cognoverat nec unquam esset cum eo perusa solacio maritali.

Prorsus plangendus erat ille cesar a multis, quia eius occasus futurorum malorum causa fuit et multis incomodis 10 fomitem ministravit<sup>3</sup>. Quantis enim malis et perturbacionibus post eius obitum mundus attritus fuerit duobus pro regno litigantibus, sicut infra habetur, non potest ciciusa explicari, presertim cum omnium corda divisa fuerint longe lateque partibus adherentibus seu faventibus, dum ille huic, alter huic favet. 15 Nam clericus et layeus simul in unum, dives et pauper de hiis contendere non cessabant. Non enim erat civitas vel castellum. regio vel provincia, que veneno huius contencionis non esset rabida vel infecta. Non, inquam, erat domus aliqua sine lite. Non solum fratres, verum etiam filii inter se discordabant, dum 20 quilibet pro rege, cui favet, litigat et concertat. Denique pro hiis regibus infinita est contencio apud omnes, unde, dicente Domino, surget gens in gentem et regnum adversus regnum 4. frater in fratrem, filii in parentes preter alia innumera mala. que multiplicata sunt in terra 5. Unde quid aliud ex eo conicere possumus nisi instare diem novissimum et extremum? Deus autem, qui hec neminem scire voluit, illi totum committimus, qui novit presencia, preterita et futura.

Anno igitur M°CCC°XV°° decurso tempore et vacante im
Juni 3,
perio a festo pentecostes, quo mortuus est cesar, usque in bzw. Aug. 24.

diem beati Galli divina exhortante gracia electores regni tracokt. 16.
tantes inter se de alio rege prefigunt sibi diem et locum in
civitate Frankenfurt, videlicet die beati Galli, ad electionem okt. 16.
exequendam et regem alium procreandum.

a) licius Hs. c) so Hs.

Johann von Victring, hsg. von Schneider II, 26 (der Herausgeber wirft in N. 7 irrtümlich die bei Matthias von Neuenburg erwähnte Tochter Heinrichs und deren Großmutter mit Katharina von Österreich und deren Mutter zusammen). 57: zu Diessenhofen bei Schaffhausen. König Johann erhielt nach der Chron. Aulae Regiae S. 324 die Trauernachricht beim Kloster Heggbach, n. ö. von Biberach. 2) Vgl. I. Reg. 1, 15: mulier infelix nimis ego sum. 3) Vgl. Gen. 37, 8: invidiae et odii fomitem ministravit. 4) Luc. 21, 10: Tunc dicebat illis: 'Surget gens contra gentem et regnum adversus regnum'. 5) I. Macc. 1, 10: et multiplicata sunt mala in terra. 6) Vgl. oben S. 76, N. 1 und 2. 7) Die Wahlausschreiben bestimmten vielmehr crastinum diem beati Luce evangeliste, den 19. Oktober 1314. Vgl. Constit. V, 40 und 45.

1313.

Nov. 9.

Et illo in tempore Ludwicus illustris dux Bawarie habuit campestre bellum¹ cum Australibus in Bawaria apud Mospurgam, sicutª premissum est², ubi acerrime dimicans fretus Dei auxilio strennue triumphavit, ubi etiam sortitus nomen celebre et famam nichilominus gloriosam. Cum autem fama eius longe lateque crebresceret et ad aures principum deve-

1314. nisset, electores regni non invenientes eo meliorem inter principes et barones ad regimen Romani imperii cogitaverunt eum eligere, mittentes ei nuncios, qui sibi dicerent, ut ad eos veniret; non differat, quia velint eum ad regni apicem promovere<sup>3</sup>. 16 Quod cum audisset, non est gavisus de tam letis rumoribus, sed magis turbatus in sermone, cogitans et existimans grandem esse sarcinam huiusmodi honoris et ad portandum excedere vires suas. Non enim regnum concupivit, sed sciens 15 maioribus obedire oportere, dilacionem non ferens ad eos 15

quantocius properavit.

Qui dicunt ei, quod rem suam sic disponat: oportere eum Romanum imperium gubernare, ad quod ipsum promovere decreverunt, si eis voluerit consentire. Ipse vero sicut adhuc pius iuvenis respondit eis leniter: ipsum ad hoc ydoneum non 20 esse, et multiplicem defectum proposuit eis: in rerum facultate egere et in aliis, que ad dignitatem videntur huius regiminis pertinere. Qui dixerunt ei, ut non paveret et ne gravi sollicitudine solvatur, quia velint eum, cum necesse fuerit, totis viribus adiuvare. Sin autem, unum eligat e duobus: aut omnino 25 sine regno perire vel suscepto imperio laboriosam vitam ducere, quousque Deus eius laborem dignabitur relevare. Ipse autem dux Ludwicus sciens inter duo mala minus malum eligendum b paruit et eorum consiliis acquiescens dixit: 'Fiat, sicut Deo placuerit, et eius voluntas in me potissime compleatur'. Et 30 denunciat se die statuto ad electionem vita comite 4 rediturum.

Non sic autem, non sic Fridericus dux Austrie: regnum non solum non rennuit, sed pro illo toto conamine laboravit. Primo pulsat precibus electores, largitur munera multa, beneficia pollicetur. Denique totum se exponit et enervat, ut regnum valeat adipisci. Illo vero in tempore Sathanas seminavit semen suum. Quod cum multipliciter pullulasset et in fructum profecisset, tandem laborem protulit et dolorem, quem fructum

a) sicut sicut Hs. b) darnach expedire, durch Punkte darunter getilgt Hs. c) regni Hs.

<sup>1)</sup> Schlacht bei Gammelsdorf. 2) Oben S. 67 f. 3) Der naive Chronist hat keine Ahnung von den vielfältigen Verhandlungen, welche der Wahl vorausgingen. Vgl. zur Kritik der obigen Schilderung Wichert a. a. O. S. 44 ff. 4) Vgl. oben S. 57, N. 3.

multi in diversis partibus messerunt\*. Sed in Swevia et in 1314. Bawaria amplius hoc fecerunt. Ipse vero inimicus pacis nostris, ut estimo, peccatis exigentibus corda eligencium regem in tantum discrevit pariter et disiunxit, quod per nullum modum in eleccione in unam personam poterant concordare. Quod utique multorum malorum seminativum fuit.

Porro principes seu electores cum in Frankhenfurt ad creandum regem more solito convenissent, Ludwicus dux Bawarie et Fridericus dux Austrie certatim cum magna comitiva illuc etiam properantes, dux Bawarie recepit se in civitate, dux Austrie extra muros dicitur remansisse. Cum essent igitur in actu eligendi, venerabilis Coloniensis episcopus<sup>1</sup>, Rudolfus illustris dux Bawarie<sup>2</sup> in regem Fridericum ducem Austrie elegerunt. Qui, inquam, dux Rudolfus fratrem suum noluit eligere, accepta<sup>b</sup> ante a ducibus Austrie pecunia copiosa<sup>3</sup>, vel ideo<sup>c</sup>, quia pondus huius regiminis multis de causis fratri suo sciens minime expedire. Sed pars sanior vel melior, sicut venerabilis

et quidam alii 7 elegerunt ducem Bawarie. Quem cum in regem Okt. 20.

prefecissent, mox tota civitas tripudians et exultans, quia semper ei adhesit pio favore, laudes Domino referebat.

episcopus Moguntinus 4, episcopus Treverensis 5, rex Bohemie 6

Quo facto dux Austrie intelligens se neglectum in electione dixit se ab hiis principibus fore delusum et ab eis iniuriam et preiudicium pertulisse. Frendens et indignans intempeste noctis silencio cum suis abiit et recessit. Confidens in multitudine diviciarum suarum et in brachio fortitudinis sue <sup>8</sup> dixit intra se: 'Etsi iam fraudatus sum a regno, tamen destruam illum et postea libere michi imperium usurpabo', estimans illum, videlicet regem Ludwicum, vix ad annum dimidium vel integrum posse sibi resistere, maxime cum in prompta pecunia et aliis regi necessariis sit tenuis et exilis, ex quo virtutem regni ipsius contingat infirmari cicius et per consequens ipsum iam non pro rege, sed pro neglecto ab omnibus reputari.

a) so Hs. b) accepto Hs. c) adeo Hs.

<sup>1)</sup> Erzbischof Heinrich von Köln war nicht selbst anwesend; seine Stimme führte Herzog Rudolf von Bayern.
2) Außerdem König Heinrich von Böhmen, Herzog von Kärnten, und Herzog Rudolf von Sachsen.
3) Auch Heinrich von Selbach sagt (Böhmer, Fontes IV, 514): Rudolfus... accepta pecunia a predictis ducibus Austrie, avunculis suis, contra fratrem elegit Fridericum. Die Vermutung, Heinrich habe die Fürstenfelder Chronik oder deren Grundlage gekannt (Wichert a. a. O. S. 46), ist überflüssig, man müßte denn als Grundlage, wie tatsächlich der Fall sein wird, eine Volksmeinung erachten.
4) Peter.
5) Balduin.
6) Johann.
7) Markgraf Waldemar von Brandenlurg und Herzog
45 Johann von Sachsen.
8) Is. 44, 12; 62, 8: in brachio fortitudinis suae.

1314. Hec, cum recederet, cogitavit. Deus autem, qui superbis resistit, humilibus autem dans graciam¹, electo suo regi Ludwico semper in gracia affuit et auxilio providit ei largiflue in sumptibus et expensis. Sed magna multitudo hominum et equorum ducis Austrie, cum essent in Frankhenfurt, famis inedia perierunt.

Porro rex Ludwicus post et ante electionem, cum maximum exercitum collegisset et cottidie multis ad ipsum passim confluentibus, milia equitum, ut aiunt, creditur habuisse. Cum hiis magna cum pompa Aquisgrani veniens a venerabilibus episcopis, videlicet Moguntino et Treverensi, cum uxore sua Bea-

Nov. 25. trice sollempniter coronatur, utentes super eo speciali privilegio, ita uta, quandòcunque episcopus Coloniensis in b electum regem non concordat, ipsi possint electum suum in plenaria potestate in regem pariter coronare<sup>2</sup>.

Profecto dux Austrie habens etiam valentem electionem quorundam principum et favorem ad regni promocionem, hic veniens in civitatem Vnkam<sup>3</sup> ibi a venerabili Coloniensi epi-

Nov. 25. scopo in regem etiam coronatur, qui asserit<sup>4</sup> se solum ab antiquo iure regem debere et non alius<sup>5</sup> coronare et a se coronatus 20

debere Romanum imperium iustissime gubernare.

Post hec Ludwicus rex a civitate Aquisgrani digrediens

Dez. 1. processit versus Coloniam. Quo cum venisset, a civibus ibidem

honestissime est susceptus; quamvis episcopus eiusdem civitatis sibi contrarius fuerit, tamen ipsa civitas ei adhesit<sup>6</sup> et <sup>25</sup>

secum usque hodie perseverat<sup>7</sup>.

Igitur creatis et coronatis duobus regibus confuso ordine fiebat ubique permaxima pacis turbacio. Nam Romanum imperium tunc in summo preliorum discrimine sorduit et erravit, et dicebatur illud: 'Festina predari', spolia detrahere', et ad 30

a) fehlt Hs. b) cum in Hs. c) predare Hs.

1) Iac. 4, 6: Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.
2) Vgl. Wichert a. a. O. S. 47.
3) Verderbt aus Bunnam, Bonn;
S. 81, Z. 20 ist der Name ganz ausgelassen.
4) Vgl. Richard Moeller,
Ludwig der Bayer und die Kurie im Kampf um das Reich (Historische
Studien, Heft 116, Berlin 1914) S. 27.
5) Vgl. den Wortlaut in der
Krönungsurkunde des Erzbischofs Heinrich von Köln (Constit. V, 116,
n. 118): nos, qui habemus de iure et consuetudine coronacionem et non
al ius facere antedictam.
6) Vgl. Ueding, Ludwig der Bayer und
die niederrheinischen Städte (Münster i. W. 1904) S. 4 f.; Karl Hoffmann,
Die Haltung des Erzbistums Köln in den kirchenpolitischen Kämpfen
Ludwigs des Bayern (Bonn 1910) S. 4 f.
7) Vgl. jedoch Ueding a. a. O.
S. 16 ff.; Schütte in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven
und Bibliotheken XI (1908), 76, N. 4.
8) Is. 8, 3; Accelera spolia
detrahere, festina praedari.

maioris malicie cumulum¹ scissum est regnum, secundum quod 1314. Dominus ait: 'Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur'2. Ideo quanta regni fuerit desolacio, crebra preliorum incomoda in diversis regni partibus hoc testantur, ubi alii gladiis, alii 5 spiculis et sagittis, alii aquarum prefocacione, alii ignis incendio miserabiliter ex persecucionis rabie perierunt. Quanta etiam fuerit urbium et villarum destructio, nemo ignorat. Preterea cum plurimis castris dilapidatis, villis ignis cremacione vastatis, agris etiam incultis et hominibus exterminatis et a 10 provinciis profugatis regnum undique non parum cernitur desolatum. Quam ob rem civitates, principes seu nobiles videntes duos reges pro imperio litigantes, ambobus volentibus imperare. in duas partes mox ceperant claudicare 3. Quedam civitates et nobiles regi Ludwico adheserunt, quedam Australi, quedam 15 de duobus regibus volentes rei exitum prestolari neutri adheserunt, et hii consultius agentes. Difficile enim servitur duobus dominis4; nam si uni adhesissent, mox alterius graciam

Cum igitur post electionem Australis cum paucis, hoc est 20 vix cum XXX viris, in civitate . . . . . . . . in regem esset coro- Nov. 25. natus ab episcopo Coloniensi, Ludwicus rex digrediens de Colonia cum maximo exercitu, qui ipsum Australem ibidem de nach Dez. 5. facili obsedisset et nichilominus, si voluisset, ipsum captivitatis vinculo mancipasset, sed inconsulte pepercit ei. In quo multum 25 se dicitur neglexisse, quia post recessum eius recepit se in civi- Dez. 12. tate Salsa b.6, ubi cottidie excrescebat eius exercitus, et, quantum potuit, multitudine bellatorum se muniens, ut contra regem Ludwicum sua cornua exaltaret 7 et ipsum vehemencius impugnaret vel atrocius. Hic ideo nempe confortatus occidenso tem regni cepit occupare et quasque civitates sibi attrahere. ut sue subiciat dicioni. Ludwicus rex orientem possidens, et omnes civitates a Colonia usque c ad civitatem Augustam suo parent imperio et secum usque hodie perseverant. Et sic per duos reges regnum calumpniam patitur et scissuram.

a) leerer Raum Hs. b) Saesa Hs. c) ut Hs.

<sup>1)</sup> So auch oben S. 57, Z. 7 und S. 61, Z. 22.

2) Luc. 11, 17: Ipse autem . . . dixit eis: 'Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur . . . ' 3) Vgl. III. Reg. 18, 21: Usque quo claudicatis in duas partes?

4) Vgl. Matth. 6, 24: Nemo potest duobus dominis servire; 40 fast ebenso Luc. 16, 13.

5) Bonn; vgl. vorige S., N. 3.

6) In Selz ist Friedrich vom 12. Dezember ab nachweisbar; Schwalm in: Neues Archiv XXIII (1898), 315, N. 2. Die Angabe 5. Dez. bei Böhmer, Regesten Friedrichs d. Schönen n. 4 ist Druckfehler statt 26. Dez., wonach Schrohe a. a. O. S. 50, N. 1 zu verbessern ist.

7) Exaltare cornu 45 (cornua) häufig in der Vulgata. Vgl. unten S. 98, Z. 6.

f314. Verum Rudolfus dux Bawarie cum uxore sua Maehthildi dyabolo instigante adhuc cum rege Ludwico fratre suo non desinit discordare. Qui timens, propter malam voluntatem, quam adinvicem habuerant, Bawarie sibi introitum prohiberet,

rach Der. 12. ante ipsum quantocius properavit<sup>1</sup>. Et cum Augustam pertransiret, persuasit ibidem civibus et nichilominus rogans, ut fratrem suum non haberent pro rege, sed, si non velint salutem propriam negligere, magis in ducem Austrie consentirent. Et sic ubique ipsum, quantum potuit, impedivit. Sed ipsa civitas super hac re ipsum audire noluit ista vice.

Post hec Bawariam intrans 2 recepit se in Monaco, ubi quidam de civitate sibi magis favebant quam regi. Quod tamen non cessit eis in bonum<sup>3</sup>, quia iubente rege ac se vindicante quorundam domus in civitate, qui eius iram merebantur, dilapidate sunt penitus et everse 4. In quo scire possumus horrendum esse incidere in manus 5 potestatem habentis. Sed quamvis clemencia regem deceat<sup>6</sup>, tamen clemens esse non potuit in suos, qui salutem suam non amabant, sed magis

suis adversariis adherebant. Porro non multo post rex etiam

\*\*Pril parat venire in Bawariam. Et cum Augustam etiam per- 20
transiret, invenit eos in duas partes claudicantes. Quidam
erant cum eo, quidam duci Austrie favebant; sed maior et
sanior pars civitatis erat cum eo, unde prehabito consilio tandem quatuor annis cum eo federati sunt. Quod tamen non
cessit eis in prosperum, quia postea re et corpore multis se 25
pro eo exponentes periculis cum magno dampno et incomodo
sibi multa servicia persolverunt.

Igitur rex intrans Bawariam venit Monacum<sup>10</sup>, ubi fratrem ducem Rudolfum cum tota civitate extra muros in campis

1) Am 12. Dezember 1314 urkundete Pfalzgraf Rudolf noch zu Selz; 30 Constit. V, 163 f., n. 171. 2) Am 20. Februar 1315 urkundete er zu Wasserburg, am 28. und darnach längere Zeit zu München; Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 66 f. 3) Vgl. oben S. 50, N. 3. 4) Hierüber sind keine näheren Nachrichten vorhanden. 5) Hebr. 10, 31: Horrendum est incidere in manus Dei viventis. 6) Vgl. unten S. 95, 35 Z. 33. 7) Das muß zwischen dem 26. März, wo Ludwig in Wimpfen urkundet, oder dem 4. April, an dem er in Nürnberg war (Haeutle in: Forschungen zur deutschen Geschichte XIII, 510. 519), und dem 11. April, an welchem Tag er in Ingolstadt weitt (Böhmer, Regesten Ludwigs n. 3150 und 83), geschehen sein. 8) S. oben S. 81, N. 3. 40 9) Eine Urkunde dieses Inhalts ist nicht vorhanden. Vgl. unten S. 84, Z. 3. Vielleicht liegt ein Zusammenhang vor mit der Urkunde vom 30. Juli 1315 (Chr. Meyer, Urkundenbuch der Stadt Augsburg I, 195 f.), in welcher König Ludwig der Stadt Augsburg die Reichssteuer auf vier Jahre erläßt. 10) Am 14. April urkundet Ludwig noch zu Ingolstadt, 45 vom 18. an zu München (Böhmer a. a. 0. n. 84, 85).

ldi

on

m.

et,

er-

ut

ms

Et

tas

ubi

od

di-

ur,

Sed

on

gis

am

am

et

an-

non

rem

pis

mer, lier-

31:

dem

esten

£ 84,

Juli , in

vier

tadt, 45

N. 3. 40

. 95, 35 pfen eutle

Selz; 30 r zu

se 25 odo

Per- 20

OT- 15

10

Aug.

obvium habuit. Qui cum fraternam dilectionem simularet, 1315. non tamen sincerus amor erat inter eos ab heri et nudiustercius<sup>1</sup>, unde crasso causante rancore non quibant pacifice pariter habitare<sup>2</sup>. Ex quo rex omnia mala memorans novissima s et antiqua sibi a fratre suo illata, si non interceptum fuisset ibidem a civibus, armata manu germanum proprium invasisset. Qui declinans ab eo, civitatem exiens 3 cum uxore Maehthildi et tota familia recepit se in castro dicto Wolfrechausen 4.

Interim dux<sup>5</sup> Austrie magno congregato exercitu Lud-10 wicum regem cupiens invadere et, quanta potuit, virtute civitatem Augustam pro eo, quod sibi iuraverat, molestare.

Verum illo in tempore dominus Chunradus<sup>a</sup> Frisingensis ecclesie antystes ex dissensione principum Bawarie, videlicet regis Ludwici et fratris sui Rudolfi, cernens terrarum discri-15 mina cumulari, pia consideracione assumptis sibi quibusdam nobilibus temptat eos ad pacis reducere unitatem 6. Sed aiunt b ipsum episcopum magis duci Rudolfo et Australi favisse quam regi et ideo dolose in longum placita protelasse, ut ad resistendum suis hostibus inveniatur immunitus pariter et 20 neglectus.

Sed ecce, repente nunciatur regi hostes suos procul non Aug. esse <sup>8</sup> et, nisi cicius interceperit, Bawariam celerius intraturos. Qui mox sicut dormiens expergefactus de sompno, perterritus, sicut semper, segnius egit<sup>10</sup>. Movens se de loco cum paucis<sup>c</sup> 25 recepit se in Fridberch 11. Quod cum Augustenses comperissent,

> a) Ch'. Hs. b) ut aiunt Hs. c) darnach nochmals cum paucis Hs.

2) Ahnlich oben S. 61, Z. 20. Vgl. Ps. 132, 1) Vgl. oben S. 33, N. 3. 1: habitare fratres in unum. 3) Nicht sofort, da er noch einige Zeit dort urkundet. 4) In Wolfratshausen an der Isar, südlich von München, 30 urkundet Rudolf am 31. Mai; Regesten der Pfalzgrafen n. 1763 und 1771. Schrohe dürfte aber recht haben, wenn er a. a. O. S. 80 den schließlichen Wegzug zwischen 20. und 29. August verlegt. 5) Friedrich, der von dem Chronisten nicht als König anerkannt wird, nicht Leopold, wie verschiedene Schriftsteller meinten; vgl. Böhmer, Regesten 6) Am 6. Mai 1315 schlossen Ludwig 35 Friedrichs d. Sch. n. 49/50. und Rudolf einen Aussöhnungsvertrag; Constit. V, 229 ff., n. 268. Der Bischof Konrad von Freising wird dabei nicht genannt. Der Zwist der fürstlichen Brüder lief darnach übrigens weiter. Ob der Vermittelungsversuch Konrads, wie Schrohe a. a. O. S. 81 an-40 nimmt, zwischen 20. August und 4. September 1315 stattfand, ist sehr zweifelhaft. Vgl. übrigens Riezler, Geschichte Baierns II, 313, N. 3 und Schrohe S. 87 und 88. 7) Man beachte, daß Kloster Fürstenfeld, der Aufenthalt des Versassers, zur Diözese Freising gehörte. 8) Vgl. das Itinerar Friedrichs und Ludwigs bei Schrohe a. a. O. S. 276 f. 45 9) Vgl. Ps. 77, 65: Et excitatus est tamquam dormiens. hiezu Riezler, Geschichte Baierns II, 318. 11) Das ist Friedberg bei Augsburg. Der Zeitraum zwischen 26. August und 4. September, den 1315, regem videlicet illo in loco esse et quasi inermem sive armatorum auxilio destitutum, timentes ipsum ibidem ab hostibus circumcingi et memores iuramenti, quo se regi constrinxerant ad serviendum¹, decreverunt ipsum in tali necessitate in suam ducere civitatem, ne tam impotens in inmane precipicium totus iret. Quod cum fecissent et ipsum post diei recessum cum luminibus in suam duxissent civitatem<sup>2</sup>, non multo post promovente Domino multis hinc inde certatim confluentibus<sup>3</sup>. numerosa multitudine bellatorum tamquam celitus missis, in tantum eius exercitus excrevit, quod ad campestre bellum tute 10 suis hostibus potuit obviare. Quod cum dux Austrie intellexisset, regem Ludwicum videlicet, suum adversarium, tam in brevi pregrandem multitudinem congregasse, non parum doluit et obstupuit, presertim qui pridie sibi dolose fuit traditus 4, iam sicut anguilla suis manibus est elapsus. Tunc rex Lud- 15 wicus civitatem Augustensem exiens cum magno exercitu in campo<sup>5</sup> se recepit. Sed et ipsa civitas contra Australem iracundie facibus est succensa, qui villas eorum ignis incendio destruxit et, quas non cremavit, maximis pecunie exactionibus pregravavit. Ideo cum maxima multitudine hominum ad 20 campos regem in furore et strepitu est secuta.

Sept. Verum Australis cum exercitu suo apud Püchlem fixit tentoria iuxta fluvium Vindorum<sup>6</sup>, ubi vallibus et aquis circumseptus incursus non timebat. Sed propter aquarum inundanciam et ymbrium densitatem ibi laboriose manebant. Fertur 25 enim, quod aquis ibi gurgentibus equi ante presepe steterunt in paludibus usque ad cingulum vel ventrem, et cum tam magnum incomodum sustinerent homines et equi, tamen aquis

a) sū Hs.

Schrohe a. a. O. angenommen hat, schränkt sich ein, da Ludwig schon 30 am 31. August zu Augsburg urkundet; Constit. V, 272, n. 318.

1) Vgl. oben S. 82, N. 9.

2) Vgl. S. 83, N. 11.

3) Doch sicher nicht ohne Zutun Ludwigs. Unter den zugezogenen Rittern erscheinen insbesondere Kampfgenossen aus der Gammelsdorfer Schlacht. Die erwähnte Urkunde vom 31. August läßt vermuten, daß Bischof 35 Philipp von Eichstätt Hilfe sandte.

4) Darunter sind wohl die oben S. 83 erwähnten angeblichen, jedoch unwahrscheinlichen Machenschaften des Bischofs Konrad von Freising zu verstehen.

5) in den gezelten bey Augsburg urkundet Ludwig am 18. September; Bayerische Annalen III (1835), Abt. Vaterlandskunde S. 39 und 51; Böhmer, Regesten Auluwigs n. 2941/42.

6) An der Wertach liegt Ursingen, heute Irsingen, wo Friedrich am 10. September urkundet (Böhmer, Regesten Friedrichs n. 52). Zwei Tage vorher (8. Sept.?) hatte er zu Mindelberg (früher unrichtig Zingelberg gelesen und als Angelberg erklärt), nördlich von Mindelheim, eine Urkunde ausgestellt (Constit. V, 273 f., n. 320).

prohibentibus effugere non poterant nec in partem alteram 1315. declinare. Ideo rex Ludwicus, si rem suam sapienter et provide gubernasset, inimicum suum de facili conclusisset et tantis oppressum incomodis omnimodis expugnasset. Sed ambe partes segnius agentes, ab utrisque congressus prelii turpiter est neglectus. Erant quidam nobiles, ut estimo, timidi vel, ut verius dicam, perfidi, qui totis conatibus conflictum fieri dissuaserunt<sup>a</sup> et per hoc totum negocium confuderunt. Cum enim de remotis provinciis ac de prope ab utrisque partibus permaxima multitudo ad pugnandum convenisset, multis habitis laboribus et expensis inconsulte cessatum est a prelio omnibus lares proprios repetentibus sine fructu et profectu; pendente lite et infecto negocio ab invicem recesserunt<sup>1</sup>.

Non multo post Ludwicus rex memor temeritatis ac lese 1316.

15 maiestatis in se facte<sup>c</sup>, quando quodam in tempore de Reno 1315.

veniens in quadam villa<sup>2</sup> pernoctaret, iunior de Khrafto de Hohenlo intempeste noctis silencio cum multis armatis, qui erant de parte ducis Austrie, domum, in qua rex erat, incendit, et ipsa cremante omnibus cum rege ibi perterritis vix

20 ignis periculum evaserunt. Huius malicie rex non inmemor cogitat inultum non dimittere de Collecto exercitu eundem 1316.

Khraftonem parat invadere et obsesso eius castro Schillings-Marz. fürt quodammodo inexpugnabile non sine magno labore tandem expugnavit et nichilominus civitate Haerriren e. simul Ende April.

25 expugnata ignis incendio devastavit.

Post hec<sup>6</sup> fratrem suum ducem Rudolfum et quosdam 1315. ministeriales sibi rebelles in Bawaria duxit invadere. Primo Ende Sept. castrum in Vohburch obsedit et expugnavit. Quosdam etiam nobiles eorum castris<sup>7</sup> destructis satis humiliavit. Denique Okt.

a) disuaserunt Hs. b) proprias Hs. c) facta Hs. d) iunio Hs. e) so Hs. statt Haerriden,

30

40

1) Am 21. September befindet sich Friedrich offenbar schon auf dem Rückzuge (Riezler, Geschichte Baierns II, 319); an jenem Tag urkundet er in castris prope Braitembrunnen (Breitenbrunn an der 35 Kamlach, nordwestlich von Mindelheim); vgl. Weller, Hohenlohisches Urkundenbuch II, 77, n. 104. Ludwig stellt am 25. September eine Urkunde aus in den gezelden bi Werde (Kottingswörth bei dem Z. 28 genannten Vohburg). 2) Weller, Geschichte des Hauses Hohenlohe II, 70 vermutet, daß der Ort in der Nähe von Öhringen oder Crailsheim lag.

40 3) Vgl. Iob 24, 12: inultum abire non patitur. 4) Die Einnahme und Zerstörung von Herrieden fand vor der Belagerung von Schillingsfürst statt. 5) Vgl. Weller a.a. O. S. 71 ff. 6) Irrtum. Gegen Rudolf wendete sich Ludwig im September 1315, nachdem er Friedrich dem Schönen ergebnislos gegenübergelegen war. 7) Am 10. Oktober urkundet Ludwig auf dem felde vor Chamer (Burg Hohenkammer an der Glön; Riezler, Geschichte Baierns II, 312).

1315. illustrem ducem Rudolfum fratrem suum in castro de Wolfrechausen morantem obsidione cinxit. Quo recedente<sup>1</sup> post

Ant. Nov. eius abscessum castrum cepit et laboriose expugnavit2.

Igitur invalescente sedicione preliorum inter reges multiplicata sunt mala in terra³, quia non erat, qui pacem faceret 5 1316. inter eos, non erat, inquam, qui faceret pacem. Australis enim quasdam civitates regni in Swevia occupaverat et obsidione dure premebat, videlicet Ezzlingam et Hailbrunnam⁴ et quasdam alias civitates, quarum omnem culturam tam agrorum quam vinetorum penitus vastare decreverat, nisi cum eo fedus 10 inierint aut se sue mancipaverint servituti⁵. Civitates vero tam gravem pressuram ferre non valentes regi Ludwico nuncios in Bawariam direxerunt, supplicantes ei, ut in tali necessitate eis non pigritet subvenire, alioquin oportere eos cum hostibus componere quamvis inviti, ne grave dampnum aut iacturam intollerabilem pati ex tali gravamine compellantur.

Rex vero, sicut ursus captis a catulis se totum exponit, sic ipse civitatum discrimina ferre non valens vehementer fati1316. gat sibi civitates adherentes de faucibus hostium liberare. Pro-

sept. comitatu processit versus Ezzlingam. Quo cum pervenisset,
Australis erat ultra fluvium Nectaricum cum suo exercitu
simul ipse preparans se ad campestre bellum cum rege Lud-

sept. 19. wico. Sed cum essent ibi, quadam die post horam vesperarum casu accidente quidam clientes inter se iracundia concitati 25 bella movebant in flumine et in ora b litoris, et hiis pugnantibus factus est tumultus magnus in populo et personuit apud omnes, quasi hora instaret pugnandi. Quo audito singuli se preparant ad bellum. Multis igitur irruentibus et adventantibus a

a) so Hs. b) hora Hs. c) instare Hs.

30

1) Rudolf war nach Worms geflohen; vgl. Chronica Aulae Regiae S. 369.
2) Noch an Allerheiligen abent (31. Oktober) stellt Ludwig eine Urkunde vor Wolfratshausen aus (Constit. V, 277, n. 325).
3) Vgl. I. Macc. 1, 10: et multiplicata sunt mala in terra.
4) Vgl. Schrohe a. a. O. S. 96 f. und 101.
5) Etwa vom 19. Juli 1315 an belagerte 35 Herzog Leopold von Österreich Eßlingen, in der Zeit vom 5.—17. August hiebei von seinem Bruder Friedrich unterstützt. Die Belagerung war erfolglos. Vgl. Schrohe a. a. O. S. 84. Die obigen Angaben scheinen sich jedoch auf die zweite Belagerung Eßlingens im Jahre 1316 zu beziehen; Schrohe a. a. O. S. 96 ff.
6) Vgl. Oseae 13, 8: quasi ursa raptis catulis.
7) Von Nürnberg aus, wo Ludwig mit König Johann von Böhmen und Erzbischof Balduin von Trier am 30. August 1316 (Chronica Aulae Regiae S. 377) zusammengetroffen war.
8) Schon seit 7. August 1316 urkundete Friedrich vor Eßlingen; Böhmer, Regesten Friedrichs n. 91.

pluribus ibi fuit acerrime dimicatum. Comes enim de Otinga<sup>1</sup>, 1316. qui fuit de parte regis Ludwici, ibi strennue cum suis pugnavit. Qui etiam perdidit ibi quosdam de militibus suis in prelio cum multis equis. Nonnulli etiam de parte Australis 5 sunt capti et plures gladio interempti. Pugna illa errore facta est, quia non est apto loco et tempore incepta. Pugnatum est enim ibi, sed diei luce recedente neutra pars pugnantium potita est victoria<sup>2</sup>, et sic campestri bello neglecto pendente lite sine pace cum dedecore iterum ab invicem recesserunt.

Post hec 3 Australis per montana a descendens Austriam 1317. intrat; ibi moratur illo anno fratre suo Leupoldo in Swevia remanente 4. Revertente autem anno tota estate Australis et 1318. frater suus in Swevia preparant se toto conamine, ut multitudine armatorum collecta regem Ludwicum in Bawaria invade-15 rent et, quantum possent, ipsum destruerent et fugarent.

Hec igitur agentes dux Fridericus in Austria se movens 1319. cum exercitu suo usque ad Eni fluvium ascendebat. Set et sept. Leupoldus frater eius cum magno exercitu veniens Bawariam intraturus 5 fixit tentoria in metis Swevie iuxta Licum. Verum 20 rex Ludwicus cernens se ante et retro vehementer ab hostibus circumcingi timuit ab eis in terra propria periclitari. De longinquis ac propinquis partibus nobiles, ignobiles, comites et barones convocat et celeriter Deo propicio tam grandem congregavit exercitum, quod hostes suos in solo proprio impavidus 25 et secure potuit expectare. Inter quos erat etiam Heinricus 6 dux Bawarie, ut ferret regi auxilium, qui cum suis erat ibi ad pugnandum non mediocriter preparatus7.

Sed erant quidam maligni et sceleratissimi de parte regis auctore dyabolo invidie facibus inflammati, sed, quod magis 30 puto, pecunia corrupti8, qui fedus et conspiracionem inviola-

10

a) montantana Hs.

<sup>1)</sup> Graf Ludwig (VI.) von Öttingen. 2) Vgl. über das Treffen die Zusammenstellung der Quellen bei Chr. Fr. Stälin, Wirtembergische Geschichte III, 146 ff. Hiezu Dobenecker in: Mitteilungen des Instituts f. 35 österreich. Geschichtsforschung, Erg.-Bd. I (1885), 166, N. 7. 3) Erst im Sommer 1317. 4) Vgl. Böhmer, Regesten 1246—1313 S. 515. 5) Daß Leopold am 1. September zu Wels gewesen sein soll, wie Schröhe S. 143 annimmt, scheint durch das Uingeren geweschlessen. Die zu S. 143 annimmt, scheint durch das Itinerar ausgeschlossen. Die zugrunde liegende Urkunde (Böhmer, Regesten Friedrichs n. 144) ist 40 wohl nur im Namen Leopolds ausgestellt. 6) Heinrich der Altere 7) Die Gegner standen sich bei Mühldorf am Inn von Niederbayern. gegenüber; vgl. Riezler, Geschichte Baierns II, 325; derselle in: Aventinus, Sämtliche Werke III, 400; Schrohe a. a. O. S. 143. hiezu Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bunde IV, II, 327; Wichert 45 a. a. O. S. 53; Riezler a. a. O. 325, N. 3; Simonsfeld, Zur Beurteilung

1319. bilem contra regem inierunt, ut ipsum die ad hoc deputato ante diem prelii auditurum missam b dolo tenerent et occiderent et vita funditus privarent. Quod facinus diu latere non potuit, sed cito cepit serpere in turba, quod rex esset in crastino occisurus c, quo audito omnes timore percussi, dicentibus, quod percusso rege vel fugato omnes hostibus preda fierent. Percusso enim pastore necesse est gregem expositum periculo deperire. Unde etiam dux Heinricus audiens tam crudele malum venturum super regem obstupuit et cupiens se salvare cum

Sept. 29. suis abiit et recessit 2. Quo recedente omnes alii discesserunt 3. 10

Sed et rex videns se esse delusum et iam fortunam non esse
cum eo recessit etiam sine mortis periculo, ut prefatum est,
sed non sine magno dolore cordis et merore recipiens se in
Monaco 4. Unde scire possumus totum factum esse in dolo,
ut fugato rege vel perempto Australes videantur esse victores 15
belli et iam nemine prohibente valeant in Bawaria dominari.

Post recessum igitur regis Australes duces 5 cum suis exercitibus Bawariam intravere 6 gaudentes et quasi de victoria gratulantes, dantes sue potestati, quod pocius debebatur nostris viciis et peccatis, ut iam tercia vice campestre bellum 20 neglectum fuerit ab utrisque. Denique decreverunt descendere ad inferiores partes Bawarie. Quibus descendentibus omnem circa se incenderunt provinciam. Et volentibus transire Danubium, ut intrarent provinciam Noricorum 7, vetati sunt.

a) auditurus *Hs.* b) missam ipsum *Hs.* c) so *Hs.*; vgl. unten S. 95, 25 Z. 31. 32.

Ludwigs des Bayern, in: Blätter für das bayerische Gymnasialschulwesen XVII (1881), 243.

1) Vgl. oben S. 35, N. 2. 2) Am 29. September urkundet er bereits zu Landshut; Regesta Boica V, 415. 3) Die Continuatio Salisbur- 30 gensis (SS. 1X, 822) nennt als Tag des Rückzuges den St. Michaelstag 4) Dort urkundet er am 5. Oktober; Böhmer, Regesten (29. September). Ludwigs n. 374, 375. 5) Leopold scheint sich mit Friedrich vereinigt zu haben. Doch sind die Nachrichten, wie dies geschehen ist (Matthias von Neuenburg, Böhmer, Fontes IV, 196; Continuatio Salisburgensis a. a. O.), 35 mit Vorsicht aufzunehmen. 6) Friedrich lagert am 13. Oktober in der Nähe von Kloster Biburg bei Abenberg; Böhmer, Regesten Friedrichs n. 255 und 360; Constit. V, 442 f. Die Nachricht einer jüngeren Quelle (Anonymi Diessensis Catalogus Praepositorum Diessensium bei Oefele, Rerum Boicarum Script. II, 651), daß Herzog Leopold damals München belagert 40 habe und von König Ludwig zum Rückzug gezwungen worden sei, ist in dieser Form unwahrscheinlich. Vielleicht liegt letzterer Angabe die Tatsache zugrunde, daß Herzog Leopold 1322 bis in die nächste Nähe Münchens gelangte (vgl. unten S. 96) und von dort aus umkehren mußte. Leopold scheint 1319 in der Nähe Münchens die Isar überschritten zu 45 haben. Die bayerischen Geschichtsquellen schweigen darüber. Nordgau.

Ratisponenses enim compacientes regi, dolentes super malicia 1319. te perfidia in eo facta, transitum civitatis eis negantes, ut Noricorum provinciam non intrarent. Ideo vehementer iracundia concitati omnia rura et villas circa civitatem igne et spolio vastaverunt. Post hec recedentes et a se invicem discedentes, dux Fridericus apud Můldorf transiens Enum regreditur in Austriam<sup>1</sup>, Leupoldus vero frater eius partes occidentales repetens<sup>2</sup>, antequam Bawariam exiret, eam duris exactionibus depecuniavit et nichilominus igne graviter devastavit.

Porro rex Ludwicus volvens in corde suo totum malum. quod passus est, et dampnum terre sue, quod accepit, totus merore et molestia absorbetur et videns in regno se non proficere pro eo multis laboribus habitis sine fructu mente sollicita cogitat et pertractat, quid expediat: utrum pro regno amplius 15 debeat decertare vel parcendo sibi et aliis omnino debeat resignare 3. Nec mirum. Durante enim discrimine preliorum impossibile est pacem fieri ecclesie. 'Sed quia huius erroris', inquit rex, 'exitus ignoratur, utile erit unum perire pro multis' 4. Se 5 autem dicebat. 'Melius est', inquit, se regno privari quam 20 multos vita privari. Hec apud se cogitabat pietate motus, non tamen audebat alicui secreta cordis sui pandere; maluit enim suos latere quam alienos, quod qui totum malum, quod accidit, causati sunt. Sed apud extraneos fidentes sibi super hoc consilium querebat. Qui sibi consilium fidele porrexerunt dicentes. 25 quod non desperet, sed strennue agat et ceptis non desistat, quia, si hoc anno fortuna videtur hostibus suis hylarius arrisisse, forte anno futuro Deo propicio se vultu respiciet leciori, quo Dei auxilio inimicos suos poterit expugnare. Quibus consiliis acquiescens rursus sicut ignis extinctus remanente mo-30 dica scintilla in magnum rogum crescens, sic ipse factus tenuis et exilis iterum crevit in gentem magnam 6.

Exiens igitur Bawariam ad Renum usque pervenit, ubi 1320. Domino promovente congregavit maximum exercitum, sicut unquam in vita sua acquisivit. Fertura enim ibi tria milia

a) Fertū Hs.

35

to

e-

n

a-

8,

t.

lo

1-

m

3. 10

e

n

8 15

20

25

30

35

40

<sup>1)</sup> Am 22. November urkundet er wieder in Wien; Böhmer, Regesten Friedrichs n. 146.
2) Er stellt am 8. November zu Konstanz eine Urkunde aus; Böhmer, Regesten 1246—1313 S. 516.
3) Vgl. Carl Müller, Der Kampf Ludwigs des Baiern mit der römischen Curie I (Tübingen 1879), 43, N. 4; Simonsfeld a. a. O. S. 244.
4) Vgl. Vergil. Aen. V, 815: Unum pro multis dabitur caput.
5) Sinn:

"Damit meinte er sich".
6) Deut. 26, 5: Crevitque in gentem magnam.
7) Am 3. Februar 1320 weilt er zu Ehrenfels, einer Burg des Erzbischofs von Mainz bei Rüdesheim am Rhein; Böhmer, Regesten Ludwigs n. 383.

1320. equitum convenisse electorum virorum. Et cum tanti essent, gavisus est rex benedicens Deum super immenso beneficio eius et ait: 'O Deus, quanta sunt opera tua¹! Pridie perpauci fuimus desperacioni dediti, hodie exultantes\*, quod sperare non potuimus, certatim confluentibus habentes magnum exercitum bellatorum tam copiose, quod hostibus nostris caute possimus obviare'.

Renum non minus se munierunt auxilio pugnatorum. Dantes larga munera, donativa plurima pollicentes collegerunt magnum exercitum equitum, sed multo pauciores quam rex, sed habentes numerosam multitudinem peditum armatorum, de quorum virtute confisi contra regem Ludwicum ad pugnandum celerius perrexerunt. Quo 3 cum venissent et viderent regem forciorem in multitudine equitum, mandantes ei se velle pugnare cum eo solotenus et dimissis equis cum eo pedestre bellum inire, ut securius dimicarent. Respondentes vero de exercitu regis se nolle pugnare cum rusticis 4, sed miles contra militem, ut moris est et ubique hactenus b est consuetum.

Interim cives Argentine dolose partibus adulantes exhibuerunt se regi Ludwico familiares et officiosos petentes, ut
civitatem eorum non dedignaretur intrare. Quam cum intradui, 30 ode, 31. ret, susceptus est ab eis gloriosissime, et tota civitas ad eius
introitum gaudio et tripudio est commota. Communitas et
maior pars civitatis favebat ei, sed maiores et potenciores,
qui videbantur regere populum, clam Australibus adherebant 5.
Quam civitatem cum rex intrasset, consilium inierunt, ut ipsum
dolo tenerent et occiderent. Dicebant autem non in die, sed

## a) exultates Hs. b) actemus Hs.

1) Vgl. Ps. 91, 6 und 103, 24: Quam magnificata sont opera tua.

Domine!
2) Herzog Leopold hatte Boten zu seinem in Osterreich weilenden Bruder Friedrich geschicht, der daraufhin in das Elsaß eilte und am 2. September 1320 in Leopolds Loger ankam; ogl. Schrohe a. a. 0. S. 156.
3) An der Breusch bei Straßburg i. E.
4) Die gleichen Worte überliefert Matthias von Nemenburg (Böhmer, Fontes 35 IV, 193): se nolle cum rusticis pugnare. Auch der Text der zweitem Bayer. Fortsetzung der Süchs. Weltchronik (Dt. Chr. II, 337, wo entgegen der Annahme Weilands doch wohl vom Jahre 1320 die Rede seim dürfte) klingt an: und ward der künig mit seinem volk überain, das si von des füxvolkes wegen nit fechten wolden. Sollte eine gemeinsen Quelle vorliegen?
5) Nach Matthias von Nemenburg (Böhmer, Fontes IV, 197) war ein Teil der Geschlechter unter Führung der Mülnheim für Ludwig, ein anderer, von den Zorn geführt, für Friedrich. Über die Stellung der Strußburger Bürgerschaft zu Ludwig vol. Schütte in: Quellen und Forsthungen aus italienischen Archiven und Böbliotheken XI (1908), 71.

in nocte, ne forte sedicio et tumultus fiat in populo<sup>1</sup>, simulantes 1320. Ierosolimitos, qui, cum Salvatorem mundi gloriose et cum gaudio suscepissent, non multo post ipsum mortis supplicio tradiderunt. Sic etiam isti de morte regis tractantes miserunt 5 pro hospite suo, apud quem se recepit, qui erat de melioribus unus, rogantes eum, ut ferret eis auxilium et regem eis traderet oportune. Qui ut fidelis ac prudens dispensator<sup>2</sup> domus sue dixit eis se pocius velle mori quam regi aliquod malum facere in domo sua. Et recedens ab eis festinus persuasit regi, ut quantocius et sine dilacione exeat civitatem; quod si neglexerit, diem crastinum vivus non esset visurus. Qui mox civitatem exiens reversus est ad suos et videns se dolo circumventum a civitate et esse cum inimicis desperavit se tot milibus posse resistere. Licenciavit suos valedicens eis, declinavit4 15 de loco, et sic unusquisque pendente lite sine pugna ad propria remeavit. Nostris, ut estimo, peccatis exigentibus in malum rei publice et ad turbacionema pacis campestre bellum iam negligitur quarta vice.

Multa pretereo, que diligens scriptor censeret exaranda et legentium memorie indaganda; sed ego simpliciter pertranseo studens decurtare, ne legentibus fastidium ingeram, qui minus delectantur in hiis et ex hoc me incipiant deridere vel etiam subsannare.

Non licet tamen silencio preterire, quod comes, videlicet 1319.

de Ötinga 5, qui cum intimus et familiarissimus esset regis,
nescio quo pacto, rupto federe ad duces Austrie declinavit, April.
inique et graviter errans, quod fidum et propicium dominum
dereliquit 6, qui sibi frequenter sua secreta communicavit, quia
hoc solum rex querebatur, non quod ab eo recessit, sed quod
sibi secretissima sui pectoris revelavit et cum hiis ad suos
emulos declinavit. Qui, inquam, comes cum esset privatus

a) turbacione Hs. b) preterea Hs. c) legendum Hs.

1) Vgl. Matth. 26, 5 und Marc. 14, 2: ne forte tumultus fieret in populo.
2) Vgl. Luc. 12, 42: fidelis dispensator et prudens.
35 3) Die Erzählung des Chronisten über den Mordversuch ist nicht glaubhaft. Kurz darauf, am 1. Oktober, sagt Ludwig in einem an die Stadt gerichteten Briefe (Constit. V, 474, n. 595): Als ir uns enboten habt, sült ir wizzen, daz wir nihts von iu gelouben, dann daz güt ist und daz wir deheinen unwillen noch ungenade gen iu haben noch auch ungern heten.
4) Am 12. September hat Ludwig auf seinem Rückzuge bereits wieder Speyer erreicht; Böhmer, Regesten Ludwigs n. 406.
5) Graf Ludwig (VI) von Öttingen.
6) Noch am 8. April 1319 hatte Ludwigs n. 356), am 26. April schwört der Graf den Habsburgern Treue (Constit. V, 432 f., n. 544).

1319. consorcio coniugali<sup>1</sup>, duces Austrie viri prudentes gavisi de tam honesto viro et nobili a rege recessisse et ad se divertisse susceperunt eum benigne, dantes ei germanam<sup>2</sup> propriam in uxorem, ut ex tali copula fieret eorum amicus et eius fruerentur perpetuo famulatu et obsequio, quo regem Ludwicum infirmarent et infirmato seu destituto sibi Romanum imperium

libere usurparent. Hec cogitarunt et erraverunt 3.

1320. Tunc temporis etiam domina Maehthildis ducissa Bawarie, relicta quondam Rudolfi illustris ducis Bawarie, que vehementer exercebat tyrannidem contra regem, filiam memorati comitis filio suo duci Adolfo accepit in uxorem , in quo etiam malam voluntatem suam ostendit, quam habuit contra regem. Nam uterque contractus fiebat contra eum et sine eius licencia et assensu, quod tamen non cessit eis in prosperum. Ambo enim a rege exterminati sunt de terra propria et expulsi.

Octerum solutis exercitibus, ut premissum est, et omnibus loca propria repetentibus dux Austrie Fridericus direxit iter suum versus Austriam<sup>8</sup> per montana, volens inibi hyemare, fratre suo Leupoldo in Swevia remanente. Sed rex Ludwicus quasdam regni civitates peragrans Bawariam intraturus, ibidem etiam hyemem permansurus, et cum in Monaco natalem

Dez. 25. Domini celebraret, non multo post<sup>9</sup> domina Beatrix serenissi-1322. ma regina infirmitate correpta vocante Domino moritur et in eadem civitate in monasterio<sup>10</sup> beate virginis Marie facto mau-

soleo celebratis debitis obsequiis tumulatur.

1322. Verum principes Austrie videntes se pro regno casso labore multum fatigatos et magnum dampnum pro eo in pecunia accepisse, consilium super eo ineuntes, quomodo rei finem imponerent et regnum comodius possiderent, tandem invenerunt utile fore, ut totis viribus regem Ludwicum de Bawaria extrudant vel cum eo bellando ipsum occidant, quo facto nemo sit, qui eis regni introitum valeat prohibere. Inde mox toto illo anno 11

1) Seine (2.) Gemahlin Gräfin Agnes von Württemberg war 1313 (vor 3. März) gestorben. Vgl. Löffelholz, Oettingana (1883) S. 282.
2) Guta. Die Hochzeit fand wahrscheinlich an dem genannten 26. April 35 1319 statt; Löffelholz a. a. O. 3) Vgl. oben S. 66, N. 6. 4) Merkwürdigerweise erzählt der Chronist nichts von dem am 12. (nach Haeutle, Genealogie des Hauses Wittelsbach S. 9) oder 13. (Mon. Germ., Necrol. III, 100) August 1319 erfolgten Tode Rudolfs. 5) Irmengard, Gräfin von Öttingen. 6) Nach Haeutle a. a. O. 1320, Löffelholz a. a. O. um 40 1320. 7) Vgl. oben S. 50, N. 3. 8) Vgl. oben S. 89, N. 1. 9) Königin Beatrix starb am 24. (so Haeutle a. a. O.) oder 25. (so Mon. Germ., Necrol. III, 100 und 282) August 1322, so daß die obigen Angaben unrichtig sind. 10) Hier in der Bedeutung: Münster. 11) Der Chronist hat hier wie bei der Nachricht vom Tode der Königin Beatrix 45 zwei Jahre übersprungen.

de omnibus visceribus¹ dicionis sue magnum exercitum pugna-1322.
torum collegerunt. Primo dux et fratres sui iuniores, quos
habere poterant, de Austria, de Ungaria, Sclavia, Styria, Karinthia² et aliis provinciis numerosum exercitum congregantes
multos collegerunt. Inter quos venit etiam eis in adiutorium
quidam rex Tartarorum³ cum exercitu suo, qui in ascensu
multas abhominaciones et scelera commiserunt, que melius
est silencio preterire quam scribere⁴, que etiam Deus postea
in ducibus Austrie, ut estimo, vindicavit. Nam preter alias
abusiones, quas fecerant, cattos et canes assatos voracissime
comederunt.

Interim dux Leupoldus non vacat ocio apud Renum, sed toto posse laborat, ut etiam convocet multitudinem armatorum, et, quos habere potuit, de Reno, de Lemanno<sup>5</sup>, de Elsacia, de Swevia congregavit, ut possit fratribus suis ad pugnandum in Bawaria obviare. Et cum collegisset magnum exercitum electorum virorum, profecti sunt versus Bawariam. Quo cum venissent et antequam eandem terram intrarent, fixere tentoria apud Licum, expectantes ibi nuncios de exercitu Australium, quando ad eos debeant proficisci, ut, sicut pisces capiuntur<sup>6</sup>, sic duobus catervis congredientibus rex Ludwicus eorum in medio concludatur.

Sed rex prenoscens sibi preliorum grande periculum imminere, fidens in Domino, cui se totum commisit, cui etiam non est difficile salvare in multitudine vel in paucis 7, nuncios celeres misit ad omnes, quos prius sibi asciverat, et qui servire sibi antea promiserunt, hos vocat. Primo Francos monet, quosdam de Reno, plures vero de provinciis Noricorum et per totam Bawariam. Hortatur omnes et precipit universis, ut summa cum festinacione visis nunciis sibi in necessitatis articulo non differant subvenire. Qui vero neglexerit vel

10

15

20

25

a) sceleres Hs.

Vgl. oben S.32, Z.5, S.58, Z.1 und 65, Z.30.
 Dobenecker a. a. O. S. 169 legt dar, daß Friedrich aus Kärnten keine Unterstützung bekam, Kärntens Erwähnung hier also ein Irrtum ist.
 Fabel. Gemeint sind wohl die 4000 bis 5000 Ungarn und Cumanen, die König Karl von Ungarn zu Hilfe schickte und die (Huber, Geschichte Österreichs II, 128/9) von Alexander von Köcsk angeführt wurden.
 Von österreichischen Geschichtsquellen jammern über Einzelheiten besonders die Mattseer Annalen (SS. IX, 828) und noch mehr die Continuatio Zwetlensis III (SS. IX, 667).
 Das ist der Bodensee; vgl. unten S. 102, Z. 23.
 Vgl. Eccle. 9, 12: sieut pisces capiuntur.
 Vgl. oben S. 67, N. 4.
 Nordgau. Vgl. die von Riezler in Forschungen zur deutschen Geschichte XX, 245 veröffentlichten Urkunden, in denen nordgauische Ritter sich mit Ludwig verbünden.

1322 supersederit, indignacionem regie maiestatis se noverit incurrisse. Mox recepit se in campis habens tenuem bursam in

camera sua, vix XI libras Hallensium, sicut fertur.

Verum serenissimus rex<sup>2</sup> Bohemie et Heinricus illustris dux Bawarie incunctanter veniunt ad pugnandum cum suis optime expediti. Qui se pro rege strennue exponere decreverunt, timentes, ne rege Ludwico victo vel perempto ipsi etiam postea ab eisdem malum simile sorciantur, illud cogitantes:

Tunc tua res agitur, paries cum proximus ardet3.

Et cum rex Bohemie didicisset Australes munitissimos

esse ad pugnandum in duobus magnis exercitibus et regem esse tenuem et suos segnius advenire, ex magna parte spes ab eo recessit et super eo regi loquebatur dicens: 'O bone rex. cum adhuc simus pauci, quid contra tam magnam multitu- 15 dinem faciemus'? Cui rex respondit dicens: 'Equo animo estote. Cras enim egrediemur et auxilium Domini videbimus Sept. 27. super nos' 4. Quod et factum est. Crastina enim die, proxima ante pugnam, a mane usque ad noctem tanta multitudo equitum et peditum divina cooperante gracia passim confluebat, 20 quod pre multitudine non poterant numerari. Et cum ventum esset ad noctem, quando lumina accendi solent ante papilionem, tanta longitudo erat tentoriorum, quod a prima parte castrorum ardentibus facibus seu luminibus finis non poterat speculari. Et cum tanti essent, preco regis forcius exclamavit 25 transiens omnia tentoria: 'O Deus, misisti nobis auxilium de excelso<sup>5</sup>; sit nomen tuum benedictum in secula<sup>6</sup>. Responderunt omnes: 'Amen'.

Ceterum inter duos exercitus occupantur nuncii diem et horam, quando convenire debeant, nunciantes. Sed ambo so casu accidente non procul a claustro nostro de Fürstenvelt privati suis equis in execucione sui negocii volente Domino negliguntur, quia ablatis equis destinatas litteras apto tempore non poterant presentare? Quod non parum profuit regi Ludwico, quia, si hii duo exercitus Australium convenissent, dusion non est, quin pugnando in certamine triumphassent. Ideo etiam ante adventum ducis Leupoldi rex Bohemie stren-

<sup>1)</sup> Das ist die Strafformel einer Urkunde. Hat der Chronist etwa auch hier eine solche benutzt?

2) Johann.

3) Horatius, Epistolae I, 18, 84: Nam tua res usw.

4) Vgl. II. Par. 20, 15—17: Nolite timere 40... Cras descendetis contra eos..., et videbitis auxilium Domini super vos.

5) Vgl. II. Reg. 22, 17: Misit de excelso.

6) Vgl. Tob. 3, 23 (und ähnlich öfter): Sit nomen tuum, Deus Israel, benedictum in saecula.

7) Vgl. hiezu Dobenecker a. a. O. S. 176.

nue agens prelium maturavit, ut ipso absente fratres suos de 1322. Austria facilius superaret.

Anno igitur MoCCCoXXIIIoa.1 in vigilia Mychahelis Lud- Sept. 28. wicus rex Romanorum, rex Bohemie et Heinricus dux Bawarie 5 et alii multi nobiles summo mane ducem Austrie cum exercitu suo cingunt, ne in alteram partem declinans<sup>2</sup>, ubi possit fratris adventum tucius prestolari et conflictum diucius prorogare. Instaurant militem, instruunt aciem, conserta pugna hortantur suos fortiter dimicare. Quibus pugnantibus Fridericus dux 10 Austrie, vellet, nollet, inire prelium perurgetur et videns cum suis aliter esse non posse, confidens in multitudine virtutis sue, non segnes ad pugnam ceperunt durius rebellare tam fortiter, quod utrisque partibus certantibus diu dubitatum fuit, cui pocius victoria deberetur. Stetit igitur anceps victoria per 15 longam horam. Sed tandem multi pedites ducis Heinrici optime preparati ad bellum supervenerunt, cum impetu in prelium irruentes Australes debilitaverunt, equos eorum secantes et perfodientes, ut assessoribus ruentibus super terram necessario eos succumbere oporteret. Ideo non multo post 20 cessatum est a prelio, et sole ruente post meridiem regi Ludwico victoria acclamatur.

Victis igitur Australibus omnes capiuntur tam principes quam ministeriales, et quique nobiles diligenti custodie mancipantur. Purkravius vero de Nürmberch³, qui dicitur ibi strennue dimicasse, habens unum clientem⁴ nobilem et magne probitatis, virum bellicosum. Hic cepit Fridericum ducem Austrie et fratrem eius Heinricum in prelio, ignorans, qui essent. Cum autem eos postea cognovisset, assignat eos domino suo purkgravio, ille autem regi Ludwico cum reverencia presentavit. Qui cum venissent coram rege, flentes et eiulantes corruerunt⁵ coram eo in faciem super terram, timentes se occisuros. Rex vero erga eos regia clemencia utebatur, quia clemencia decet regem⁶. 'Surgite', inquit, 'confidite, non moriemini ista vice, sed vos reservabo, quousque mihi de vobis satisfiet'.

Et non longe post timentes, ne dux Leupoldus post bellum

ur-

in

ris

uis

re-

psi

gi-

os m

es

X,

18

a

n

e

1- 15

20

25

30

35

40

a) so Hs.

<sup>1)</sup> Vielmehr 1322. Vgl. zum folgenden Texte die Darstellungen der Schlacht bei Mühldorf von Riezler, Geschichte Baierns II, 333 ff. (bzw. 40 die dort verzeichneten älteren Schriften) und Dobenecker a. a. O. S. 163 ff. 2) Vgl. Deut. 16, 19: nec in alteram partem declinent. Vgl. unten S. 97, Z. 2. 3) Burggraf Friedrich IV. von Nürnberg. 4) Eberhard von Mosbach, nach jüngeren Quellen Albrecht Rindsmaul; vgl. Riezler a. a. O. S. 338 und 341. 5) Ünglaubwürdige Übertreibung. 6) Vgl. oben S. 82, Z. 17.

1322. irruat super eos, recesserunt de loco abductis captivis. Propter caucionem receperunt se in Otinga proxima civitate contra morem bellancium. Victores enim debuerant ibi per triduum expectasse<sup>1</sup>. Deinde profecti sunt Ratisponam<sup>2</sup>. Ubi rex Heinrico duci Bawarie quosdam de melioribus ministerialibus Austrie dedit pro servicio; a quibus fide accepta dedit eis diem cum termino redeundi. Sed cum a quodam dicto de Walse nimiam exegisset pecuniam, violata fide sine eius licencia clam dicitur recessisse. Heinricum<sup>3</sup> vero iuniorem ducem Austrie dedit regi Bohemie pro munere donativo. Quem secum duxit 10 in Bohemiam diligenti custodia observandum<sup>4</sup>.

Sed rex Fridericum ducem Austrie, auctorem tocius litis, quem Dominus tradidit in manus suas <sup>5</sup>, duxit in castrum dictum Trausenniht in captivitate, iussit eum vigilantissime custodiri. Qui remansit ibidem iusto Dei iudicio in captivitate, <sup>15</sup> tamen sine vinculo et compede, tribus annis <sup>6</sup> cum familia sua

propriis in expensis. Versus:

Ludit in humanis divina potencia rebus 7.

Nam captus est, qui dominari voluit ab oriente usque ad occidentem<sup>8</sup>.

<sup>1)</sup> Über diese angebliche Sitte vgl. Köhler, Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung III, 172. Dagegen Busson daselbst S. 174.

2) Dort urkundet Ludwig schon am 1. Oktober; Böhmer, Regesten Ludwigs n. 470.

3) Zu Riezler, Geschichte Baierns II, 343, N. 1 sei bemerkt, daß so, wenn auch gekürzt, richtig in der Hs. steht. 354) Herzog Heinrich wurde (vgl. unten S. 97, Z. 25 ff.) erst durch den Vertrag von Göding an der March vom 18. September 1323 (Constit. V, 608 f., n. 781 f.) frei; vgl. Bachmann, Geschichte Böhmens I, 767. 5) Vgl. Iudic. 7, 14 (und ähnlich öfter): tradidit enim Dominus in manus eius.

6) Bis ins Frühjahr 1325; vgl. unten S. 103. 7) Ovid. 40 Ex Ponto IV, 3, 49. Dasselbe Zitat unten S. 104, Z. 4.

8) Vgl. Baruch 4, 37: ab oriente usque ad occidentem.

9) Fürstenfeld, dem Kloster des Verfassers.

10) Wahrscheinlich auf dem Felde, wo gerade 100 Jahre später (19. September 1422) die Schlacht von Alling geschlagen wurde.

11) Starzelbach, rechtes Nebenflüßchen der Amper.

12) Vgl. oben S. 94, 45 Z. 29 ff. Die Boten waren anscheinend nun zu Fuß zu Leopold gelangt.

spondit suum non esse claustrum principum destruere, in quo 1322. plurima sanctorum corpora requiescunt. Et declinans in partem¹ alteram subito audit sinistros rumores in exercitu personare, videlicet Fridericum et Heinricum duces Austrie in prelio captos et regem Ludwicum strennue triumphasse. Quod cum credere noluissent, duo nobiles optimis equis ascensis ad explorandum rei veritatem versus civitatem Monacensem² velocius properantes cito in via habuerunt obvios, qui dicebant se vidisse in civitate nuncios regis victoriam exclamasse. Qui statim conversi ad suos cicius redierunt et dicebant verum esse, quod fama publica personabat. Isti autem de insperato et lamentabili casu perturbati, in medio noctis silencio moventes se de loco ad partes Swevie per viam, qua venerant³, redierunt.

Sed ego cum essem tunc temporis et eadem nocte in Püch 4 proxima villa et ibi laboriose grangiam 5 custodirem, multi quasi furiosi transibant, incendentes villas, ut ignis luceret eis per noctem. Duo ceperunt me, tercius lancea me plagavit; et illa nocte quasi unus de scurris fui duabus vicibus denudatus 6. Que tamen omnia parvipendi, cum viderem illos versos in fugam et regem nostrum nobiliter triumphasse.

Interim hii tres principes, videlicet rex Ludwicus, rex
Bohemie et Heinricus dux Bawarie post victoriam de novo
confederantur 7, sed non multo post inter eos pacis vincula 0kt. 11.

25 dissolvuntur. Unde rex Bohemie ducem Heinricum captivum 1323.

suum sine scitu regis et eius consensu mediantibus arbitris
pro quibusdam castris sibi adiacentibus solvit 8 ac liberum Sept. 18.
dimisit. Quod rex egre ferens et doluit vehementer et non
parum se ipsum reprehendens ductus penitencia, quod ambos
duces non captivos in propria potestate tenuisset b.

Preterea rex cum divina opitulante gracia in prelio 1322. triumphasset, non, sicut debuit et oportuit, concessa sibi gracia utebatur. Debuerat enim post victoriam mox omnes

10

15

a) claust<sup>u</sup> Hs. b) fehlt Hs.; von Böhmer ergänzt.

Vgl. oben S. 95, N. 2.
 Alling liegt 18 Kilometer westlich von dem damaligen München.
 Demnach scheinen sie an dem in dem folgenden Texte genannten Puch vorüber auch hergezogen zu sein. Gegen die Annahme, Leopold sei damals über Diessen gekommen, vgl. Riezler, Geschichte Baierns II, 334, N. 1.
 Puch liegt zwei Kilometer nordwestlich vom Kloster Fürstenfeld, an der Straße München-Augsburg.
 Darunter ist ein Gut mit allem landwirtschaftlichen Zubehör zu verstehen; vgl. oben S. 62, Z. 11.
 Vgl. II. Reg. 6, 20: et nudatus est, quasi si nudetur unus de scurris (Luther: wie sich die losen Leute entblößen).
 Zu Regensburg am 11. Oktober 1322; Constit. V, 544 f., n. 688.
 Vgl. oben S. 96, N. 4.

1322 fines regni diligencius perlustrasse, quia tunc re vera omnis potentatus tremiscens eius imperio paruisset et nichilominus omnes clausure civitatum seu castellorum sine obstaculo ad eius introitum patuissent. Plures enim post bellum eius adventum cum tremore expectabant. Quo non veniente s rursus ceperant respirare, vires resumere et sua cornua exaltare.

Verum cum Fridericus dux Austrie captus esset in prelio, ut premissum est, et in castro Trauseniht diligenti studio servaretur, Leupoldus frater eius sciens difficile fore 10 1323. contra stimulum calcitrare 2 convertit gladium in vaginam 3 et apud regem temptat pro fratre suo placitare 4. Qui super eo ipsum audire noluit, sed prius sibi regni insignia resignaret. Ideo habito super eo maturo consilio omni cum re-1324. verencia transmisit 5 ei 4 ad civitatem Nürmberch. Ubi rex 15 Juni. accepit ea in potestatem suam 6 omni cum honore et multis

## a) darnach nochmals cum reverencia Hs.

1) Vgl. oben S. 81, N. 7.

2) Vgl. oben S. 32, N. 1.

3) I. Par.

21, 27: convertit gladium suum in vaginam.

4) Gemeint sind wohl die Verhandlungen, von denen wir nur ein schriftliches Denkmal 20 in der 'Notel' besitzen, die am 21. September 1323 von Herzog Heinrich von Kärnten und Bischof Nikolaus von Regensburg zu München ausgestellt wurde (Constit. V., 611f., n. 786).

5) Vgl. Riezler, Geschichte Baierns II, 346.

6) Auch Matthias von Neuenburg (Böhmer, Fontes IV, 201) berichtet kurz, daß Leopold die Reichsinsignien aus- 25 geliefert habe, um die Befreiung seines Bruders zu erreichen. Johann von Victring dagegen (hsg. von Schneider II, 121) meldet, Leopold habe die Auslieferung verweigert, und an einer anderen Stelle (a. a. O. S. 125) sagt er, die Rückgabe sei eine Bedingung der 1325 (zu Trausmitz) erfolgten Versöhnung Ludwigs mit Friedrich gewesen. Es besteht aber 30 kein Grund, die Nachrichten des Fürstenfelder Chronisten, dessen Mitbrüder zu München bei den Kleinodien geistliche Verrichtungen vornahmen, zu bezweifeln. Vgl. auch Friedensburg, Ludwig IV. der Baier und Friedrich von Österreich von dem Vertrage zu Trausmitz bis zur Zusammenkunft in Innsbruck 1325/26 (Hamburg 1877) S. 6, N. 1. 35

Als Zeit der Übergabe nahmen Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bünde V, I, 101, N. 1, Wichert a. a. O. S. 33 und 55 und Martin Mayr im Oberbayerischen Archiv XXXVI, 119 Ludwigs Aufenthalt zu Nürnberg im November und Dezember 1323 an. Aventinus (Sämtliche Werke III, 415; V, 461) gibt aus bisher unbekannter Quelle an, 40 Ludwig habe am 9. August 1324 die Reichskleinodien in Regensburg öffentlich ausstellen lassen. Aventins Tagesangabe kann nicht richtig sein, da König Ludwig vom 3. August an den ganzen Monat hindurch zu München urkundete (Böhmer, Regesten Ludwigs n. 785 ff., 3223/4).

Riezler (Aventinus, Sämtliche Werke III, 415) hat angenommen, daß 45 trotzdem Ludwigs Itinerar für einen Aufenthalt Ludwigs zu Regensburg im August 1324 Raum lasse. Die Lösung der Frage finde ich in einem von Janner, Geschichte der Bi

mis

nus

ad

ius

ex-

in

nti

 $m^3$ 

er

ig-

re-

tis

ud

e-r,

g-N

30

45

al 20 ch

ex 15

ore 10

nte 5

milibus hominum illic confluentibus, ut viderent ea. Viderunt 1324. et gavisi sunt pariter et compuncti. Post hec delata sunt in Bawariam 1, ubi in civitate a Monacensi loco tutissimo servantur 2, quatuor monachis de cenobio Furstenvelt presentibus iuxta sacrosancta sacramenta 3, divino cultui dediti, qui preter alia pia obsequia singulis diebus missarum sollempnia solvere non obmittunt. Unde civitas Monacensis gaudeat et exultet, que tam preciosum thesaurum servare meruit. Quod multis civitatibus famosis et antiquissimis est negatum, huic soli e pluribus est concessum.

Eapropter cum rex regni insignia in propriam redegisset potestatem, nichilominus requirit etiam<sup>b</sup> a duce Leupoldo, ut civitates regni, que sibi sacramentaliter iuraverant, a iuramento absolvat et eas pristine restituat libertati<sup>o</sup>, quo facto mox cum eo, que pacis sunt<sup>4</sup>, tractare velit vel etiam penitus concordare. Ad hec dux Leupoldus frendens et iracundie

a) cluite Hs. b) et Hs. c) liberta- am Schlusse der Zeile Hs.

mitgeteilten, von einer Hand des 15. Jahrhunderts geschriebenen Eintrag in Clm. 14196, Bl. 174v: Anno Domini 1324. in die s. Pantaleonis (28. Juli) in porta s. Emerammi depositum est tectum de parva turri parrochiali et superedificata est specula, in qua Ludwicus rex prefatus personali ter residens per cappellanos suos sancta insignia imperialia ostendit populo. Que cum essent numero 120, ostensa sunt tantummodo hec, scilicet lancea salvatoris, unus clavus de ligno sancte crucis ad longitudinem unius palme, brachium sancte Anne, dens sancti Iohannis baptiste, corona aurea sancti Karoli imperatoris et gladius eius, qui fuit sibi allatus ab angelo, gladius et lancea sancti Mauricii martyris. Die Handschrift stammt aus St. Emmeram selbst, und ihre Angaben, die offenbar Aventins Quelle waren, sind nicht zu bezweifeln. Johann von Victrings Behauptungen sind demnach unrichtig. Aventinus aber hat nur den Fehler begangen, statt quinto kalendas Augusti (28. Juli) zu schreiben quinto idus Augusti. Ludwig urkundete am 28. Juli zu Regensburg (Böhmer, Regesten n. 734), auch vorher am 20. (n. 730), dazwischen in Nabburg am 24.—26. (n. 731—733, 2682/3, 2956, 3222; einen sehr zweifelhaften Aufenthalt zu Ingolstadt am 26. Juli vermerkt Haeutle in: Forschungen XIII, 512. 531). Wann Ludwig in den Besitz der Reichskleinodien gelangte, ist nicht sicher. Vielleicht geschah es zu Nürnberg auf der Reise von Frankfurt nach Regensburg zwischen 27. Juni und 20. Juli 1324 (vgl. n. 729 und 730).

40 Es war ihm wohl besonders wichtig, in der aus handelspolitischen Gründen den Habsburgern stark zugeneigten Reichsstadt Regensburg kundzutun, daß die Habsburger die Abzeichen der königlichen und kaiserlichen Würde ihm ausgeliefert hatten.

1) Von Nürnberg über Regensburg nach München. 2) Nach 45 Wolf, Urkundliche Chronik von München I, 452 in der St. Margarethen-Hofkirche. Ein urkundlicher Beleg für diese Behauptung fehlt. 3) Vgl. Lucas, Der nationale Gedanke usw. zur Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern (Breslau 1910) S. 17. 4) Vgl. oben S. 29, N. 8. 1324. facibus incandescens: 'Si integre', inquit, 'non fuerint adimpleta, que michi promissa sunt¹, quando regni insignia resignavi, non erit pax nec concordia, quamdiu eius carebo et necdum frater meus de captivitatea fuerit liberatus'. Hinc rursus preliorum discrimina renovantur, hinc multa mala in terra cumulantur et novissimus errorb factus est peior priore².

Castrum enim Purgau, quod est marchionatus Swevie, Australes habentes in sua potestate tamquam fontale principium multorum malorum seminativum<sup>c</sup> fuit. Omnes enim predones et malefici habentes ibi tutum refugium, partes Swe- 10 vie et Bawarie ab eisdem in spolio et ignis cremacione multa incomoda pertulerunt. Unde rex de prefato castro cottidianis querelis inquietatus, non surdus auditor <sup>3</sup> ad clamores pauperum <sup>4</sup>, parat illud obsidione occupare, ut eo humiliato vel destructo alie urbes etiam pacem turbantes paveant et timeant 15 eis fieri similia vel maiora, si a rapina et spolio non desinant malignari.

Quare rex recipiens se in campis apud Werdeam <sup>5</sup> et congregato magno exercitu armatorum motus de loco direxit <sup>6</sup> iter suum versus Purgaû et eam prevalida obsidione cinxit. <sup>20</sup> Illuc enim Augustenses venerant in multitudine virtutis sue <sup>7</sup> et alie plures civitates cum machinis suis ad vindicandum se de multis malis, que de castro acceperant memorato, et omnes vehementi desiderio cupiebant urbem celerius impugnare, ne dilacione interveniente forciores fierent vel etiam se melius <sup>25</sup> premunirent. Sed rex quadam pietate <sup>d</sup> motus prohibuit eos volens parcere populo <sup>8</sup>, timens, ne dampno accepto de castro lamentabilem stragem cerneret in plebe et postea multorum

a) captiuita Hs. b) fehlt Hs. c) seminatim Hs.; seminatum Oefele; seminatium Böhmer (oben S. 79, Z. 6 seminatiuu Hs.). d) pieta Hs.

<sup>1)</sup> Vgl. Wichert a. a. O. S. 56.
2) Matth. 27, 64: et erit novissimus error peior priore. Vgl. oben S. 35, Z. 15.
3) Vgl. oben S. 69, N. 5.
4) Vgl. Proc. 21, 13: ad clamorem pauperis.
5) Ludwig urkundet in Donauwörth vom 7.—10. November 1324; Böhmer, Regesten Ludwigs n. 761—764; Constit. V, 843 ff., n. 1013 ff.
6) Dazwischen ist am 35
8. Dezember eine Urkunde Ludwigs zu München ausgestellt; Böhmer a. a. O. n. 3228. Am 22. Dezember ist er vor Burgau; Haeutle in:
Forschungen XIII, 512.
7) Vgl. Ps. 32, 16: gigas non salvabitur in multitudine virtutis suae. Vgl. die Fortsetzung des deutschen Martin von Troppau (D. Chr. II, 351) und Chroniken der deutschen Städte in Schwaben usw., in: Forschungen zur Geschichte Bayerns XI (1903), 27.
8) Vgl. II. Reg. 18, 16: retinuit populum ... volens parcere multitudini, II. Par. 36, 15: eo quod parceret populo und Joel 2, 17 und 18: parce populo tuo ... et pepercit populo suo.

orphanorum a patres et viduarum maritos inconsolabiliter in- 1324. cipiat deplorare. Sed licet pietas ad multa valeat<sup>1</sup>, tamen hic multum nocuit, quia ex dilacione urbis impugnacionis b, sicut habetur infra, rex multum se dicitur neglexisse. Antequam 5 enim urbs obsessa fuerat, omnes in castro tantus metus constrinxerat et gravi sollicitudine premebantur, quod levi motu urbem resignassent, si salva pace rex eos in graciam recepisset. Sed cum viderent se diu ab hostibus infatigatos, cito ceperunt evagari de urbe et in hostes contra se venientes gravissime 10 desevire, ita ut contra se venientibus et recedentibus acciperent quingentos equos exceptis hiis, quos gladiis et lanceis peremerunt. Quod cum Augustenses et alii prudenciores et meliores ferre non possent, persuaserunt regi simul exorantes eum, ut ferret eis auxilium tota virtute et opus laboriosum, 15 ad quod venerant, inciperet et omnes ad hoc compellat, ut maleficorum municionibus dissipatis subtrahatur eis occasio malignandi.

Interim dux Leupoldus dolens vicem fratris et castrum Purgaŭ iam vallatum ab hostibus de omnibus provinciis dicionis sue congregavit numerosum exercitum; temptat et parat regem Ludwicum invadere, ut, si quo modo posset, urbem cum suis habitatoribus liberaret c. Misit exploratores, qui diligenter discerent virtutem regis et renuncient, quando contra

eum expediat vel debeat proficisci.

20

25

30

35

Cum autem rex in obsidione memorati castri multum temporis expendisset<sup>2</sup> et necdum semel ad expugnandum attemptasset, fraudatus est a spe sua; sperabat enim se urbem sine effusione sanguinis habiturum. Sed quia difficilis et periculosus fuit accessus ad urbem, quidam de exercitu prudenciores excogitaverunt expedire, cum centum curribus de nemore comportare magnum struem lignorum, ut ex uno latere urbis flante vento— erat enim tunc frequenter magnus strepitus ventorum— insultantibus flammis sine periculo hominum omnia menia urbis et instrumenta inextinguibiliter cremarentur. Sed nec illud rex fieri permisit, nescio, quo errore deceptus, quod se et suos neglexit cum dampno irrecuperabili, ut creditur, diebus omnibus vite sue. Unde Augustenses et multi alii, qui cum ibidem apud regem laboriose septem<sup>d</sup> ebdomadas integre

a) ophanorum Hs. b) impugnacione Hs. c) liberare Hs. d) semp-

<sup>1)</sup> Vgl. I. Tim. 4, 8: pietas autem ad omnia utilis. 2) Noch am 10. Januar 1325 urkundet Ludwig vor Burgau. Böhmer, Regesten Ludwigs n. 775; Constit. VI, 4f., n. 5f.

1324, remansissent¹ et multis ex eis deficientibus in expensis et nichil viderent ibi fieri, quo negocium finem cicius sortiretur, adierunt

Dez. 25. regem — instabat enim nativitas Domini — supplicantes ei, ut permitteret eos ad civitatem propriam remeare, simul promittentes ei caucione fideiussoria se reversuros, quacunque die vel hora eos duxerit revocandos. Quorum precibus rex acquiescens permisit eos a se recedere contra salutem propriam, quia hiis recedentibus multi alii sine eius licencia recesserunt. Et factum est, ut die noctuque multis clam recedentibus regis exercitus attenuatus et minoratus esset in tantum, ut ibidem 10

vix pars tercia remaneret.

Quod cum viderent exploratores, qui missi fuerant a duce Leupoldo, mox ad dominum suum celerius redierunt nunciantes ei principem Bawarie — sic nominabant eum — iam impotentem esse et ex magna parte destitutum auxilio armato- 15 rum, ut de facili possit capi vel occidi. Sed et habitatores urbis nichilominus ad eum suos nuncios direxerunt suggerentes ei, ut exercitu suo a tergo dimisso summa cum festinacione tantum cum trecentis galeatis principem Bawarie, qui iam infirmior esse creditur, in obsidione Purgau bello invadat et 20 ipsum occidat vel capiat. Quo facto omnia bellorum discrimina sopientur. Eapropter dux Leupoldus cum esset in superioribus partibus Swevie<sup>2</sup> apud Lemannum<sup>3</sup> auditis nunciis ad se missis, dimisso exercitu, assumptis sibi plus quam trecentis ga-1325, leatis gressu celeri iter suum deflectit versus Purgau, ut illud 25 obsessum a rege Ludwico preliando liberet et absolvat.

Sed purkgravius supra memoratus, qui cum eodem in tempore quibusdam de causis ad ducem Leupoldum venisset et didicisset Australes regi Ludwico insidiose machinari malum, sequestravit se ab eis cum perpaucis viris clam de nocte. 30 citissimo cursu venit ad regem et ipsum fideliter premunivit dicens: Optime rex, non lateat vos, quod dubitacione procul mota dux Leupoldus cum magno exercitu hostis vester armata manu hac nocte irruet super vos. Unde si vos et vestros salvare cupitis, recedite de loco isto ad tuciora; quod si neglexe- 35 ritis, re vera periclitamini ista nocte.' Hiis auditis rex ad malorum rumorum novitatem expavit et animadvertit se multum errasse, quod memoratum castrum expugnari non permisit,

<sup>1)</sup> Vgl. hiezu Friedensburg a. a. O. S. 8, N. 3; Besser, Ludwig der Bayer und Friedrich von Österreich im März und April 1325 40 (Altenburg 1890) S. 5, N. 15. 2) Am 4. Dezember 1324 urkundet er noch zu Diessenhofen am Rhein im Thurgau; Böhmer, Regesten 8) Vgl. oben S. 93, N. 5. 1246—1313 S. 519. Nürnberg; vgl. oben S. 95, N. 8.

ad cuius destructionem permaxima multitudo convenerat. Et 1325. quia segnis fuit ad recedendum de obsidione, tamen ad suorum exhortacionem non sine magno cordis dolore et pudore locum deseruit recipiens se in civitate sua Lauginga<sup>1</sup>. Ubi cum ali-Jan.

5 quot diebus remansisset, frustrato labore et infecto negocio

in Bawariam regreditur<sup>2</sup> duce Leupoldo in Purgau remanente<sup>3</sup>. Febr. Anf.

Sed quia varius est eventus belli<sup>4</sup>, in quo alter de victoria
gloriatur, alter se victum in prelio contristatur et nichilominus,
qui hodie in bello cursu prospero potita<sup>a</sup> victoria letabatur,

to cras vice versa in fugam atrocius agitatur, sic nichil est in
mundo, quod non rotante fortuna instabili vicissitudine varietur. Cuius rei experienciam in rege Ludwico discere possumus, qui, postquam cum ducibus Austrie in bello potenter<sup>b</sup> et
gloriosissime triumphasset, ita ut post victoriam putaretur celi
avibus imperare, hic non multo post ad tantam venit sui
exercitus paucitatem, ut contra honestatem regie maiestatis
suis hostibus fugiendo terga vertere cogeretur<sup>5</sup>.

10

15

20

25

Et ad maioris molestie cumulum<sup>6</sup> facta est inter ipsum et summum pontificem gravis controversia, ob quam ipsum ex- 1324.

20 communicacionis pondere dure premebat. Unde cepit anxius Marz 23. cogitare, quo se verteret, presertim cum videret se nunc letis successibus, nunc tristibus actitari. Incidit in mentem se de- 1325. bere ad captivum suum ducem Austrie declinare 7, qui similiter quandoque passus est prospera et adversa. Ad quem cum venisset 8, non parum obstupuit, quia cottidie mortem habens März 12. suspectam putavit regem ideo venisse, ut ipsum vita privaret.

a) so Hs.; vgl. S. 50, N. b. b) potenter in bello potenter Hs.

1) Lauingen a. d. Donau wird auch von der Chronica Aulae Regiae S. 432, bei Johann von Winterthur (hsg. von Wyß) S. 75 und in 30 der Fortsetzung des deutschen Martin von Troppau (D. Chr. II, 351) genannt. Ludwig urkundet zu Lauingen am 29. und 30. Januar 1325, nachdem er vom 24.—28. zu Ulm geweilt hatte. Böhmer, Regesten Ludwigs n. 776 ff., 3229; Böhmer, Acta imperii selecta S. 495; Constit. VI, 5 ff., n. 7 ff. Vgl. auch Haeutles fragwürdige Angabe in Forschungen 35 XIII, 512. 523. 2) Am 2. Februar scheint Ludwig in Donauwörth sich aufgehalten zu haben (Böhmer, Regesten n. 2958), am 5. urkundet er zu München (a. a. O. n. 2686). 3) Jedoch nicht lange, da er am 8. Februar schon wieder zu Brugg im Aargau urkundet (Böhmer, Regesten 1246—1313 S. 519). 4) Vgl. II. Reg. 11, 25: varius enim eventus est belli. 5) Vgl. Friedensburg a. a. O. S. 9. 6) Vgl. oben S. 81, N. 1. 7) Vgl. die Trausnitzer Sühne vom 13. März 1325; Constit. VI, 18 ff., n. 29. 8) Nach der Chronica Aulae Regiae S. 433 in festo beati Georgii, am 24. April. Friedensburg a. a. O. S. 82 und darnach Riezler, Geschichte Baierns II, 359 wollten Georgii in Gregorii (12. März) abändern. Nach dem Itinerar ist beides möglich, im übrigen aber der 12. März wahrscheinlicher. Vgl. jedoch auch Besser a. a. O. S. 5 ff. und 14.

1325. Sed rex factus est hylarior, cum ad ipsum intraret vultum preferens letiorem. Ideo timor vertitur in exultacionem, et salutantes mutuo dulcia colloquia miscuerunt. Unde:

Ludit in humanis divina potencia rebus¹, quia, qui inter se sevissime discordabant occulto Dei iudicio, pristinis a erroribus dimotis in presencia eucharistie sacrosancte iuratim firmissimo federe sociantur, ita quod inter eos iugiter perseveret unum nolle et unum velle². Unde ad maioris amicicie constanciam contra commune ius prohibente linea consanguinitatis pueros³ suos matrimonialibus vinculis coniunxerunt. Eapropter etiam decreverunt pari voto solo Deo excepto contra omnium voluntatem Romanum imperium pari potencia gubernare et resistentes revincere et pacem turbantes omnimodis debellare⁴.

1326. Interim dux Leupoldus ferus homo, inimicus pacis, iam 15
Febr. 28. multa in animo concepta malicia correptus infirmitate diem
clausit extremum. Explicit.

a) pristi am Ende der Zeile, von anderer Hand erganzi: pristini Hs. b) exepto Hs.

1) Ovid. Ex Ponto IV, 3, 49. Ebenso oben S. 96, Z. 18. 2) Vgl. 20 Sallust. Catil. 20, 4: idem velle atque idem nolle. 3) Nach der Trausnitzer Sühne sollte Ludwigs zweiter Sohn Stephan Friedrichs Tochter Elisabeth heiraten, was jedoch später nicht geschah; vgl. Riezler a. a. O. S. 364, N. 1; Besser a. a. O. S. 6 und 11f. 4) Vgl. hiezu Döbner, Die Auseinandersetzung zwischen Ludwig IV. dem Bayer und 25 Friedrich dem Schönen von Österreich im Jahre 1325 (Göttingen 1875) S. 18 f.; Friedensburg a. a. O. S. 11 ff.; Preger, Die Verträge Ludwigs des Baiern mit Friedrich dem Schönen in den Jahren 1325 und 1326, in: Abhandlungen d. k. bayr. Akad. d. Wiss., III. Kl., XVII (1883), 105 ff.; Besser a. a. O. S. 13 ff.

e

T

e

20

30

# CHRONICA LUDOVICI IMPERATORIS QUARTI.

## 1. Der Verfasser.

Auch der Verfasser dieser Chronik hat seinen Namen nicht genannt und in seinem Texte nur geringe Anhaltspunkte über seine Person hinterlassen.

Daß er ein Bayer war, möchte aus der Wahl seines Gegenstandes und aus dem ganzen bayerisch-vaterländischen Ton, in welchem seine Chronik geschrieben ist, hervorgehen.

10 Als Geistlichen kennzeichnet ihn der Stil des Werkchens. Die zwiespältige Königswahl des Jahres 1314 bedauert er ein paarmal nur unter dem Gesichtspunkte, daß dadurch der Kirche große Not erwuchs und arges Weh zugefügt wurde ¹. Er besitzt Kenntnis des kanonischen Rechtes ².

Auf seine Zugehörigkeit zu einem der Augustinerorden deutet die diesen Orden eigentümliche<sup>3</sup> Bezeichnung des 11. Oktober, des Todestages Kaiser Ludwigs, mit translatio sancti Augustini hin<sup>4</sup>.

Von bayerischen Angelegenheiten sind hauptsächlich niederbayerische in der Chronik behandelt, während oberbayerische Dinge der Kenntnis des Verfassers fernzuliegen scheinen.

Bei der Erwähnung der Adeligen Niederbayerns, die 1313 mit gut 77 Burgen sich Friedrich dem Schönen von Österreich angeschlossen hatten, nennt er fünf Burgen mit Namen, eine weit bekannte an der Donau, vier aber aus der Gegend, wo Inn und Salzach zusammentreffen, Schärding, Griesbach, Erneck und Julbach 5. Es ist kaum zu bezweifeln, daß er die Namen dieser letzteren Schlösser kaum gewußt hätte, wenn er nicht in jener Gegend besonders bekannt gewesen wäre.

<sup>1)</sup> Unten S. 124, Z. 30 f. und 126, Z. 10. 2) Vgl. unten S. 112. 3) Vgl. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters I (Hannover 1891), 14; II, II (1898), 3 und 67. 4) Lütolf, Über den Verfasser 35 der Vita Ludovici quarti imperatoris, in: Forschungen zur deutschen Geschichte XV (1875), 566 ff. 5) Unten S. 122, Z. 6f.

Er meldet auch, daß nach der Schlacht bei Gammelsdorf die gefangenen Niederbayern auf den niederbayerischen Schlössern selbst gefangengesetzt wurden und daß es kein kleines oder großes Schloß jenseits der Donau und um den Inn gab¹, das keinen Gefangenen barg. Daß er den s Ausdruck trans Danubium gebraucht und nicht auch, wie eirea Eni fluvium, sagt: eirea Danubium, scheint mir wieder ein Anhaltspunkt zu sein für die Gegend, von der aus er schrieb; denn der nicht gebrauchte Ausdruck eis oder eitra Danubium floß offenbar für ihn zusammen mit dem Be- 10 griffe eirea Eni fluvium, und in der letzteren Gegend lag

sein Wohnort.

Über die Zusammenkunft Ludwigs mit Friedrich dem Schönen in dem Kloster Ranshofen bei Braunau am Inn (nach dem 15. Februar 1314)² ist die Chronik die einzige Quelle. 15 Wenn dabei berichtet ist, daß Ludwig mit den Seinigen in langem Zuge von Braunau aus sich nach Ranshofen begab und die letzten des Zuges sich noch in der Stadt befanden, als die ersten am Kloster anlangten, so ist das wohl vom Kloster aus gesehen gewesen, vielleicht von dem 20 Verjasser der Chronik selbst. Bei jener Gelegenheit, wenn nicht noch öfter, hat er vielleicht Ludwig zu Gesichte bekommen; denn daß er ihn der äußeren Erscheinung nach kannte, dürfte aus den Worten hervorgehen, mit denen er Ludwigs Person beschreibt und die sich im wesentlichen 25 mit den Schilderungen anderer Schriftsteller und den zuverlässigen zeitgenössischen Abbildungen des Kaisers decken.

Örtliche Anhaltspunkte scheinen auch folgende Erwägungen zu geben: Von den nach der Schlacht bei Mühldorf 1322 fliehenden Österreichern sagt der Chronist: venistis equitando, redite navigando . Sollte sich dieser Ausdruck auf solche Flüchtige beziehen, die zu Schiffe den Inn hinabfuhren? Sollte der Verfasser solche gesehen

haben?

Die unmittelbar darauffolgenden höhnenden Worte: 35 Quod nobis comedistis, hoc bene persolvistis lassen wohl mit einiger Berechtigung darauf schließen, daß der Verfasser in einer Gegend sich befunden hatte, die von dem österreichischen Heere durchzogen worden war, und damit werden wir abermals in die Gegend des unteren Inn gewiesen. Dazu paßt auch, wenn er von den Flüchtigen weiter sagt, man habe sie, und zwar in Österreich selbst,

<sup>1)</sup> S. 123, Z. 2ff. 2) S. 123, Z. 19ff. 3) S. 125, Z. 20 ff. 4) S. 127, N. 6.

zu zweit in einer Hose, also wohl zwei, jeden mit einer halben Hose bekleidet, gesehen: das deutet auf eine Österreich benachbarte Gegend als Aufenthalt des Verfassers hin.

8-

n

in

m

ie

er

28

a

g

h

. 15

n

t

8

ì

2 20

25

30

35

- 10

n 5

Die Österreicher liebt er überhaupt wenig, und er mißsachtet sie als treulose Leute; de Australibus, bemerkt er 1,
hoc dico: Ipsos parum diligo nec multum curo, quia nunquam fideles habiti vel inventi sunt in testamento suo 2.
Mit Recht hat Wichert 3 darauf hingewiesen, daß diese
Äußerung nur dann recht begreiflich wird, wenn man annimmt, daß der Verfasser durch wiederholte unmittelbare
Berührung mit Österreichern zu seinem absprechenden
Urteil gekommen sein muß, daß sein Haß auf persönlichen Erlebnissen als bayerischer Grenznachbar beruhe.

Besonders gut unterrichtet ist der Chronist über die Vorgänge des Jahres 1336 an Inn und Salzach 4. Er berichtet namentlich von der Verwüstung der Gegend um den Weilhard, den großen Forst auf dem rechten Ufer der Salzach bei ihrer Mündung in den Inn, südwestlich von Ranshofen, und seine Chronik ist die einzige Quelle, die uns mitteilt, daß Ludwigs Heer darnach die Salzach bei dem Orte Liefering überschritten habe, alles Angaben, die zeigen, daß der Verfasser gerade in jener Gegend gut Bescheid gewußt hat.

Man wird demnach im Zusammenhalt mit den eingangs gemachten Beobachtungen annehmen dürfen, daß
der Chronist einem der Augustinerklöster Niederbayerns
in der Inn- oder Salzachgegend angehört hat, meiner
Meinung nach am wahrscheinlichsten dem regulierten
Augustiner-Chorherrnstift Ranshofen, auf dessen Lage die
oben aus der Chronik angeführten Einzelheiten am besten
passen würden.

## 2. Zeit der Abfassung.

Für die Frage der Abfassungszeit der Chronik lassen sich aus dem Texte selbst folgende Einzelheiten gewinnen:
Von Herzog Albrecht II. von Österreich ist wie von einem noch Lebenden die Rede. Da Albrecht am 20. Juli 1358 starb, ist die Stelle jedenfalls vor diesem Zeitpunkte geschrieben; daβ sie andererseits nach dem Tode Friedrichs des Schönen (13. Januar 1330) entstand, darf man wohl

<sup>1)</sup> S. 124, Z. 17ff. 2) Vgl. auch S. 127, Z. 25f. 3) Beiträge zur Kritik der Quellen für die Geschichte Kaiser Ludwigs des Baiern, in: Forschungen zur deutschen Geschichte XVI (1876), 57. 4) S. 132. 5) S. 129, Z. 9.

auch aus dem Wortlaute jenes Satzes schließen, da sonst die Erwähnung Herzog Albrechts keinen rechten Sinn hätte. Möglicherweise setzt sie auch den Tod Herzog Ottos von Österreich (17. Februar 1339) voraus. Wenigstens wird dieses zeitliche Verhältnis auch wahrscheinlich durch die 5 tolgenden Erwägungen:

Wenn man bei der Schilderung der Ereignisse von 1322 die Stelle liest<sup>1</sup>: Ludwicus Dei gracia regnat adhuc in sua patria, so ergibt sich aus ihr wohl ohne Zweifel, daβ sie<sup>2</sup> und mit ihr dieser Teil der Chronik jedenfalls was Lebzeiten Ludwigs, also vor dem 11. Oktober 1347, ge-

schrieben ist.

Die zeitlich fortlaufende Erzählung geht zunächst bis in den Anfang des Jahres 1341: damals dürfte der bis dahin reichende erste Teil der Chronik geschrieben worden 15 sein. Nach diesem ersten Teile greift der Vertasser wieder in das Jahr 1314 zurück und erzählt in sehr kurzem Abriß einige Ereignisse, die zwischen Ludwig und Friedrich dem Schönen in der Zeit von 1314-1319 vorgefallen sind. Darnach setzt die Erzählung an der verlassenen Stelle wieder 20 ein und bringt einen Abschnitt über das Jahr 1342. Im Anschluß hieran verbreitet sich der Chronist über die vita (hier im Sinne von Lebenswandel) Ludwigs, über die Eigenschaften des Kaisers, abermals in Worten, die zu Lebzeiten Ludwigs geschrieben sein müssen 3, wobei Sünden 25 und Fehler des Kaisers zwar im allgemeinen zugegeben werden, sonst aber der apologetisch-lobende Ton herrscht, der die ganze Chronik durchzieht. Vielleicht hatte Wichert recht, wenn er in diesem Abschnitt einen Epilog erblickte, mit dem der Verfasser im Jahre 1342 seine Chronik zu 30 schließen beabsichtigte.

Die letzten Abschnitte zu den Jahren 1346 und 1347 sind wohl kurz nach dem Tode Ludwigs niedergeschrieben, der in dem Abschnitte zu 1347 berichtet wird. Daβ auch die Abschnitte zu 1346 erst darnach verfaβt sind, möchte 35 daraus zu schlieβen sein, daβ bei Ludwigs Erwähnung

<sup>1)</sup> S. 129, Z. 14. 2) Wicherts Meinung (a. a. O. S. 61), daß hiemit die Chronik zunächst abbrach, ist wohl hinfällig wegen der erwähnten Stelle über Herzog Albrecht, und weil nach den oben zitierten Worten nicht die Jahreszahl anno Domini 1322 folgt, sondern die in den Ausgaben von Pez und Böhmer sinnstörend fehlenden Worte Acta sunt hec. 3) Vgl. S. 135, Z. 3: mer e a tur, Z. 6: verum katholicum esse, dann: regem et imperatorem fuisse (auf regem bezüglich) et esse. 4) A. a. O. S. 62.

gesagt ist adhuc viventem und bei der Nennung Johanns von Böhmen adhuc vivente, Ausdrücke, die kaum gebraucht worden wären, wenn nicht beide schon tot waren, als der Verfasser jene Stellen niederschrieb.

Zusammenfassend kann man also annehmen, daß der Hauptteil der Chronik 1341 verfaßt wurde, während 1342 und Ende 1347 noch je ein Nachtrag angefügt worden ist.

e

C

8

8

r3

20

40

#### 3. Inhalt, Bedeutung und Form.

In seiner kurzen Einleitung erklärt der Verfasser ausdrücklich<sup>1</sup>, daß er einen von den Königen und Kaisern des römischen Reiches sich als Gegenstand seiner Chronik erkoren habe, Ludwig IV. velut virum christianissimum. Die Betonung dieser Eigenschaft zeigt, daß eine Art Apologie vorliegt gegenüber denen, die von Ludwig das Gegenteil behaupteten, also gegenüber dem Papst und den kurialen Parteigängern. Die Chronik ist ein bezeichnendes Erzeugnis aus den Reihen der kaisertreuen Geistlichkeit in Deutschland, der erste Versuch einer Lebensbeschreibung eines weltlichen Helden in Bayern<sup>2</sup>.

In seinem Gemisch von Chronik und Biographie erhebt der Verfasser Ludwig fast nur mit Lobsprüchen und versteigt sich dabei zweifellos zu starken Übertreibungen. Ein Vergleich in dieser Hinsicht zwischen ihm und dem Mönch von Fürstenfeld, der ehrlich bestrebt ist, Vorzüge und Fehler in Ludwigs Charakter gerecht abzuwägen, fällt sehr zu ungunsten unseres Chronisten aus. Beiden gemein-

sam ist der Haß gegen die Österreicher.

Über die Jugendjahre Ludwigs und den Streit mit seinem Bruder Rudolf geht die Darstellung der Chronik sehr kurz hinweg und setzt etwas ausführlicher erst mit der niederbayerischen Vormundschaftsfrage ein. Im ganzen gehört die Chronik zu den inhaltslosesten Erzeugnissen der Zeit. Viele wesentliche Ereignisse aus Ludwigs Leben sind mit keinem Wort erwähnt. Der große kirchenpolitische Kampf jener Tage ist nur in einigen ganz farblosen Ausdrücken angedeutet. In den Einzelheiten der dürftigen Angaben des Verfassers steckt viel Unkenntnis und Irrtum. Er scheint nicht weit über sein Kloster hinausgekommen

<sup>1)</sup> S. 119, Z. 15; vgl. daselbst Z. 26: De quo Ludwico aliquid 40 dicere intendimus und S. 134, Z. 22: Quicunque cupit seire de vita illustris imperatoris Ludwici IV., audiat. 2) Vgl. Riezler, Geschichte Baierns II (Gotha 1880), 566.

zu sein. Bezeichnend ist, daß er an keiner Stelle ausdrücklich sagt, er sei bei irgendeinem berichteten Ereignisse dabei gewesen. Nur bei der Ranshofener Zusammenkunft und bei der Flucht der Österreicher nach der Schlacht
bei Mühldorf kann man bei ihm Selbstschau vermuten¹.
Nirgends beruft er sich auf irgendeinen Gewährsmann.
Seine Schilderung der Kaiserkrönung zu Rom ist mit
allergrößter Vorsicht aufzunehmen; sie ist wohl zu einem
sehr beträchtlichen Teil Phantasieerzeugnis, letzten Endes
allerdings vielleicht, wenn auch sehr weit entfernt, auf die 10
mündliche Schilderung eines Augenzeugen, vielleicht auch
auf Kenntnis einer Krönungsordnung zurückzuführen.

Der Stil des Chronisten ist in legendenhaftem Ton und in hohlem Pathos gehalten. Salbungsvolle Phrasen durchziehen den panegyrischen Text. Man tut dem Verfasser 15 jedoch Unrecht, wenn man bei ihm, wie es geschehen ist2, von marktschreierischer Art spricht. Die Form der Predigt spielt in seine Darstellung herein, und mit stereotypen gebetsmäßigen Formeln, die aus der Liturgie herstammen, endigen die einzelnen Abschnitte. So hat die Chronik viele w Züge der Erbauungsliteratur an sich. Was ihr bei ihrer sonstigen Dürftigkeit eine gewisse Bedeutung verleiht, sind die von mir's erstmals nachgewiesenen rhythmischen und gereimten Teile in ihr. Aus dem Versuche, stilistische Schönheit der Darstellung zu gewinnen, einerseits und aus 24 der Begeisterung für seine Gegenstände andererseits steigert sich in einzelnen Teilen des Werkchens das Pathos des Verfassers zu Rhythmen und Reimen. Die Schlachten von Gammelsdorf und Mühldorf, die Salzburger Versöhnung, die Königswahl zu Frankfurt, die Königskrönungen zu po Aachen und Bonn, der Einzug zu Regensburg, die Trausnitzer Sühne, die Kaiserkrönung zu Rom sind - von anderen kürzeren Stellen abgesehen - die Ereignisse, die den Chronisten zum Dichter machen. Naiv legt er sogar dem besiegten österreichischen Herzog Friedrich nach der 35 Schlacht bei Mühldorf ein Klagelied in den Mund, dessen Schluß er sich von Friedrich und seinem Bruder Heinrich gemeinsam 4 gesprochen 5 denkt.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 106 f. 2) Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen I 3
(Berlin 1886), 205. 3) Leidinger, Zur Vita Ludovici IV., im 40
Neuen Archiv XIX (Hannover 1894), 686 ff. 4) Das geht wohl aus
den Worten hervor (unten S. 128, Z. 16): Ad invicem dicentes se mutuo
videntes. Sollte hier ein Einfluß der mittelalterlichen Passionsbühne
vorliegen? 5) So muß man nach den folgenden Worten: Hiis auditis
annehmen.

Die rhythmische und gereimte Redeweise beeinträchtigt, wie in allen ähnlichen Fällen, wesentlich den geschichtlichen Inhalt der Chronik. Das Suchen nach dem Rhythmus und insbesondere nach den Reimen verleitet den Verfasser naturs gemäß häufig zu der Wahl von Ausdrücken, welche er sonst nicht gebrauchen würde. Auf solche Worte ist demnach bei kritischer Würdigung entsprechend weniger Wert zu legen als auf gewöhnliche Prosa; besonders die Schlußworte der Zeilen verlieren damit an Bedeutung. Um ein Beispiel 10 zu gebrauchen: bei der Schilderung des Einzuges zu Regensburg heißt es1: assumpsit Fridericum et duxit Ratis-Et circa horam nonam omnes habebat ob-Die Angabe gerade der neunten Stunde, die sonst auf genaue Kenntnis der Tatsache schließen lassen 15 würde, ist hier zweifelsohne bedeutungslos, da nonam nur als Reim auf Ratisponam herangezogen ist.

Wir haben Reimprosa vor uns, auf deren Gestaltung vielleicht die Art der deutschen Reimchroniken von Einfluß gewesen ist. Wirkliche echte Reime kommen dabei nicht 20 sehr zahlreich vor. Statt eines völligen Reimes genügt dem Verfasser häufig eine Assonanz der Endworte, wobei oft weder auf die gleichen Endbuchstaben, noch auch nur auf die gleichen Vokale der Endungen Wert gelegt wird. Manchmal ist eine Zeile ohne entsprechende Reimzeile 25 geblieben; in einzelnen Fällen mag eine solche zweite Zeile aus Versehen des Schreibers der den erhaltenen Handschriften zugrundeliegenden Vorlage weggelassen worden sein. Mehrmals war ich versucht, Veränderungen vorzunehmen, die dann Reime gebracht hätten und vielleicht 30 den ursprünglichen Wortlaut gebildet haben, während durch die Abschriftnahme Reime und Rhythmus verwischt worden sein können. Ich habe aber solche Änderungen grundsätzlich unterlassen<sup>2</sup>.

Strophenbildung scheint nicht vorhanden zu sein. Auch wäre es verfehlt, Silben abzuzählen und darnach etwa den

Text verbessern zu wollen.

ht

1.

ı.

it

n

28

h

d

1-

r B,

rt

n, e

r

 $\frac{d}{d}$ 

9

t

8

n

g.

e

8 26

M 30

35

ie 10

Reimereien in Prosatexten sind nichts Ungewöhnliches in jenen Zeiten: man denke an die Verse in der Königsaaler Chronik und an Johann von Victrings Vorliebe für 10 reimartige Ausgänge der Sätze und für häufig gleichlau-

<sup>1)</sup> Unten S. 128, Z. 22. 2) Ware nicht besser S. 124, Z. 17: in suam patriam, S. 124, Z. 32: Bawarie Ludwicum, S. 128, Z. 31: sub eius pedibus, S. 134, Z. 2: Renum et Licum und S. 134, Z. 8: notum et rectum?

tende Verbalendungen. Sehr ähnlich in der Form ist unserer Chronik in bezug auf die Reime und Rhythmen die von dem Kanonikus Heinrich im Kloster Marchthal vertaßte Fortsetzung der Chronik dieses Klosters bis 1299<sup>1</sup>.

Eine grammatikalische Schwäche ist ähnlich wie bei dem Mönch von Fürstenfeld<sup>2</sup> auch bei dem Verfasser der Chronica Ludovici festzustellen, der Gebrauch von Partizipien statt des entsprechenden Verbums in der 3. Person<sup>3</sup> und die Verwendung falscher Partizipialformen<sup>4</sup>.

#### 4. Quellen.

Quellen des Textes lassen sich wenige nachweisen. Bibelsprüche sind zahlreich gebraucht. Von älteren Schriftstellern ist nur einer, der hl. Gregor, zitiert<sup>5</sup>, und zwar ist die verwendete Stelle, ohne daß dieses Werk selbst genannt ist, aus dessen Homilien genommen, von wo sie auch in 18 das Decretum gewandert ist, welches der Verfasser unter der Bezeichnung testante canone ebenfalls anführt<sup>6</sup>.

Lorenz und Wichert nahmen an, der Verfasser habe für die ältesten Zeiten seines Berichtes schriftliche Aufzeichnungen benützt, so über das Jahr 1313 zur Schlacht bei Gammelsdorf und zur Zusammenkunft von Ranshofen, die übrigens nach neuerer Forschung in das Jahr 1314 fiel. Ich halte die Annahme von Quellenbenützung für überflüssig. Wenn auch der Verfasser den Kaiser überlebt hat, so ist der zeitliche Abstand von der Niederschrift 25 des Schlusses der Chronik zu den älteren Zeiten, von denen er berichtet, nicht so groß, daß seine Angaben über die Jahre 1313 und 1314 nicht auf eigener Erinnerung beruhen könnten, und gerade die wenn auch kurzen Bemerkungen über den Ranshofener Tag machen, wie schon bemerkt, den 30 Eindruck eigener Beobachtung des Berichterstatters.

Man könnte versucht sein, die Frage aufzuwerfen, ob nicht vielleicht den Reimen und Rhythmen des Chronisten eine deutsche Dichtung, etwa eine deutsche Reimchronik oder deutsche Volkslieder, zugrunde gelegen seien. Was letztere anlangt, so wird man die Frage ohne weiteres ver-

<sup>1)</sup> SS. XXIV, 678ff. 2) Vgl. oben S. 12. 3) S. 121, Z. 4: invocantes, promittentes, Z. 9: destinans, Z. 14: obligans ff., darauf drei weitere solche Partizipien, Z. 20: reputans, darnach sogar acht solche, Z. 26: recipiens, S. 123, Z. 6, 8, 21: lamentantes, gaudentes, 40 faciens. 4) S. 131, Z. 10: tenentes ff., Z. 20: offerentes ff. 5) S. 136, Z. 1. 6) A. a. O. 7) Deutschlands Geschichtsquellen I<sup>3</sup>, 205. 8) Forschungen XVI, 62.

ist

lie

r-

1

ei

er

23

n.

st

nt

er

be

n,

4

ir

r-

n

ie

n

n

n

k

8 35

n 30

ft 25

ht 20

n 15

10

neinen müssen. Bekanntlich sind weder über die Schlacht bei Gammelsdorf noch über die bei Mühldorf, die hier in erster Reihe in Betracht kämen, so sehr sich ihrer die Sage bemächtigt hat, geschichtliche Volkslieder auf uns gekommen. Man mag mit Riezler¹ der Ansicht sein, daß das nur der Ungunst des Schicksals zuzuschreiben sei, doch ist auch schon die Behauptung aufgestellt worden², daß das geschichtliche Volkslied in der Zeit Ludwigs des Bayern im Lande noch nicht erwacht war. Auch keine andere deutsche Grundlage läßt sich in dem Text unserer Chronik erkennen.

#### 5. Die Handschriften.

Zu den bisher bekannten zwei Handschriften der Chronik fand ich eine dritte auf. Leider ist der Text in allen dreien sehr schlecht überliefert; seine Herstellung ist mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden. Immerhin dürfte die vorliegende neue Ausgabe einen wesentlichen Fortschritt gegenüber den zwei bisherigen darstellen.

Die drei Handschriften sind folgende:

R. Cod. lat. 12259 der K. Hof- und Staatsbibliothek München, früher in dem Augustinerchorherrnstifte Raitenbuch, bei der Säkularisation 1803 nach München übertragen. Papier. 2º. Sammelband; enthält (vgl. Catalogus codd. mss. bibliothecae regiae Monacensis IV, II [Monachii 25 1876], 62): Bl. 1: Hieronymi Expositiones vocabulorum hebraicorum utriusque testamenti. 1401 geschrieben. Bl. 31<sup>v</sup>: Tractatus errorum contra fidem catholicam. Von der gleichen Hand geschrieben. Bl. 81: De poenitentiis et remissionibus. Bl. 98: Summula rudium sacerdotum autentica. 30 Von anderer Hand 1396 geschrieben. Bl. 144: Iacobi de Lausanna Moralitates ordine alphabetico. Von einer dritten Hand des ausgehenden 14. Jahrhunderts geschrieben. Bl. 173: Iohannis Münczinger Expositio orationis dominicae. Von der zweiten Hand geschrieben (also um 1396). Bl. 178v: 35 Raymundi episcopi Nemausensis Statuta synodalia a. 1364. Ebenso. Bl. 197-201: Chronica Ludovici imperatoris quarti. Von einer vierten Hand gegen Ende des 14. Jahrhunderts geschrieben. Mit zahllosen Schreibfehlern, die zum Teil von der gleichen Hand ausgebessert sind. Die Hand, die

Chron. Bavarleae saec. XIV.

8

<sup>1)</sup> Geschichte Baierns II (Gotha 1880), 557. 2) Schwann, Illustrierte Geschichte von Bayern II (Stuttgart [1891]), 667.

den Text geschrieben hat, nahm auch die Miniierung vor, wobei vorher ausgelassene Stellen, die hervortreten sollten, z. B. Überschrift und Jahrzahlen, rot eingesetzt und auch einzelne Buchstaben und Worte rot verbessert wurden.

Schwerfällige Buchstabenformen 1.

M. Cod. 3520 (früher Lun. in qu. 59) der K. K. Hofbibliothek Wien, früher im Benediktinerstifte Mondsee. Papier. 4º. Sammelband mannigfaltigsten Inhalts; vgl. die Beschreibungen in: Mantissa chronici Lunaelacensis II (Monachii 1769), 393; von Wattenbach in: Archiv d. 10 Ges. f. ält. deutsche Geschichtskunde X (Hannover 1851). 496f.; in: Tabulae codicum mss. in bibliotheca palatina Vindobonensi asservatorum III (Vindobonae 1869), 6 ff. (zählt 44 verschiedene Stücke des 15. Jahrhunderts auf); von Mayr in: Neues Archiv V (Hannover 1879), 132 ff. 2, 15 In diesem Handschriftenbande sind Abschriften verschiedenster Herkunft vereinigt, von den verschiedensten Händen geschrieben. Auf Bl. 210-215 v ist unsere Chronik eingetragen in einer offenbar aus dem bayerischen Benediktinerkloster Ettal stammenden Abschrift aus den letzten 20 Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts. Denn am Schlusse der Abschrift steht "Etal" und den Rest der Lage (Bl. 216 bis 219°) füllt eine Abschrift der deutschen Stiftungsurkunde von Ettal vom Jahre 1332 mit der Schlußbemerkung "Pro copia in Etall". Der Inhalt der Lage dürfte also in Ettal 25 oder aus einer Ettaler Vorlage abgeschrieben sein. Der Text weist viele Schreib- und Lesefehler auf. Der Schreiber hat seinen Text noch einmal überlesen und dabei teils nach der Vorlage, teils nach eigenem Ermessen Verbesserungen und Anderungen vorgenommen.

O. Oefeleana 351 der K. Hof- und Staatsbibliothek München, dorthin geschenkt 1903 von der Familie der Freiherren von Oefele<sup>3</sup>. Stammt aus dem Nachlaβ von Andreas Felix von Oefele (gestorben 24. Februar 1780). Papier. 2°. 10 Blätter. Bl. 1 Aufschrift: Iohannes Kötterlin, De <sup>35</sup> Ludouico IV. fundatore Monasterii Etal; Bl. 2 bis 8 unsere Chronik; Bl. 9 Notiz über die Gründung von Ettal und

<sup>1)</sup> Auszüge aus dieser Handschrift, von einer Hand des 17. Jahrhunderts geschrieben, finden sich unter dem Titel: Vita Ludovici quarti imperatoris ex vetusto manuscripto exemplari monasterii Rottenbuech 40 in Oefeleana 335, Bd. III, der K. Hof- und Staatsbibliothek München, Bl. 53-56.

2) Vgl. auch meine Bemerkungen zu der Handschrift, Neues Archiv XXIV (1899), 707 f.

3) Vgl. Forschungen zur Geschichte Bayerns XIII (München 1905), 230 ff.

die Weihe der Klosterkirche 1373; Bl. 10 zwei Urkunden für Ettal von 1436 und 1440. Das Ganze ist von einer Hand des 17. Jahrhunderts geschrieben. Wie die unten S. 138, Z. 10 abgedruckte Schluβschrift der Chronik erkennen läßt, liegt hier die Abschrift einer von dem Kaplan des Klosters Ettal Johannes Kötterlin aus Gundelfingen im Jahre 1449 angefertigten früheren Abschrift der Chronik vor.

e.

l.

is

1. 10

a

. 15

10

2 20

3

9

30

35

40

Das Verhältnis der Handschriften ist folgendes: Die 10 Handschrift, deren Schlußschrift O in Abschrift überliefert hat, ist nicht mehr vorhanden. Diese verlorene Handschrift von 1449 hatte fast die gleichen Lesarten wie die ebenfalls aus Ettal stammende Handschrift M, sie kann jedoch nicht von M abgeschrieben sein, da letztere Abschrift jüngere 15 Schriftzüge aufweist und da Handschrift O (und so war es wohl auch in deren Vorlage) Fehler und Anderungen nicht hat, die sich in M finden. Für M und die Handschrift von 1449 (y) wird man daher eine gemeinsame Vorlage (E) annehmen müssen, die sich wahrscheinlich zu 20 Ettal, in des Kaisers Lieblingsstiftung, wo man begreiflicherweise besondere Vorliebe für ihn hegte, befunden hat. E ist aber nicht identisch mit Handschrift R, da Auslassungen, die R zeigt, in M und O, wo sie erscheinen müßten, wenn E = R wäre, nicht vorhanden sind. Wir haben also 25 auch für E und R eine verlorene gemeinsame Vorlage (x) anzunehmen, die aber nicht das Original des Verfassers (A) gewesen sein kann, da R mit M, mit O und zuweilen sogar mit MO Fehler gemeinsam hat, die in A nicht gestanden haben können. Ob zwischen A und x noch wei-30 tere Zwischenglieder vorhanden waren, steht dahin. Das Verhältnis der Handschriften stellt sich also so dar:



Auf Grund dieser Feststellung wurde unten bei dem Texte, der in allen drei Handschriften stark verwildert ist, der Wert der einzelnen Lesarten abgewogen. Es scheint, daß schon das Original schlecht geschrieben und schwer leserlich gewesen ist.

## 6. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

Die erste Ausgabe der Chronik veranstaltete Hieronymus 5 Pez in Tom. II seiner Scriptores rerum Austriacarum (Lipsiae 1725), Sp. 415-426 unter dem Titel Chronicon Ludovici IV. imperatoris auctore anonymo aequali aus einer Raitenbucher Handschrift. Diese habe, bemerkte Pez in den einleitenden Worten zu seiner Ausgabe, der Pollinger 10 Kanoniker Eusebius Amort aus der Bibliothek zu Raitenbuch hervorgeholt und dann Raymund Duellius, dem St. Pöltener Kanoniker, mitgeteilt, der hinwiederum sie an Pez überließ. Offenbar geschah dies nur in Form einer Abschrift; denn hätte Pez unsere Handschrift R, wohl eben 12 jene Raitenbucher Handschrift, die Amort gefunden hatte, vor sich gehabt, so wäre seine Ausgabe kaum so unvollkommen ausgefallen, wie sie ist. Fehlt in ihr doch der rhythmische Teil über die Mühldorfer Schlacht, den ich 1893 in den Handschriften entdeckte und 1894 im Neuen 20 Archiv XIX, 686 ff. veröffentlichte. Von dieser großen Lücke bei Pez abgesehen, ist auch sonst der Abdruck herzlich schlecht1.

In seinen Fontes rerum Germanicarum I, 148 ff. gab 1843 Böhmer die Chronik unter dem Titel Vita² Ludovici 25 quarti imperatoris 1312—1347 aufs neue heraus, merkwürdigerweise ohne die in München befindliche Handschrift einzusehen, nur einen Abdruck des Pezschen Textes bietend. Neben eigenmächtigen Textänderungen nahm er auch Umstellungen einzelner Teile der Chronik an andere 30 Stellen vor. Damit hatte er aber unrecht, wie die Handschriften beweisen, und seine Ausgabe war daher noch minderwertiger als die Pezsche.

Als Verfasser der Chronik vermutete Böhmer, weil die von Pez genannte Handschrift zu Raitenbuch sich befunden 35 hatte, einen Mönch dieses in Oberbayern an der Ammer südöstlich von Schongau gelegenen Augustinerklosters. Da-

<sup>1)</sup> Die von mir a. a. O. S. 687 geäußerte Vermutung, daß zu Raitenbuch eine zweite Handschrift der Chronik vorhanden gewesen wäre, ist überflüssig.

2) Diese für das Werkchen geläufig gewordene 40 Bezeichnung darf man jetzt wieder fallen lassen, da die zwei Handschriften, welche überhaupt einen Titel tragen, übereinstimmend das Wort Chronica gebrauchen.

gegen meinte Ottokar Lorenz<sup>1</sup>, ein Minorit könne der Verfasser sein. Der Zwiespalt dieser Ansichten rief 'Kritische Erörterungen' A. Lütolfs hervor, der in einer Abhandlung 'Über den Verfasser der Vita Ludovici quarti imperatoris' s in den Forschungen zur deutschen Geschichte XV (1875), 566 ff. gute Gründe für die Zugehörigkeit des Verfassers zu einem Augustiner-Chorherrnstift vorbrachte, wobei er allerdings noch an Raitenbuch haften blieb. In seinen oben mehrfach genannten Beiträgen zur Kritik der Quellen 10 für die Geschichte Kaiser Ludwigs des Baiern' untersuchte dann Wichert 1876 nicht bloß die Verfasserfrage, sondern brachte eine Reihe kritischer Beobachtungen über das Werkchen, die in der vorliegenden Ausgabe Verwertung gefunden haben. Den Verfasser in Raitenbuch suchen zu wollen, 15 lehnte Wichert mit Recht ab, da die Chronik von oberbayerischen Dingen, die in jenem Falle doch besonders in die Erscheinung treten müßten, nahezu nichts berichtet. Wichert glaubte daher, daß der Verfasser in einem der um Ranshofen gelegenen Augustinerklöster oder in Ranshofen 20 selbst geschrieben habe. Letzterer Ansicht schloß sich Friedensburg in seiner leider nach der schlechten Böhmerschen Ausgabe gefertigten deutschen Übersetzung<sup>2</sup> der Chronik an3. 1880 machte Martin Mayr auf die bis dahin für verschollen gehaltene Raitenbuch-Münchener und 25 zugleich auf die Wiener Handschrift der Chronik aufmerksam und äußerte die Vermutung, daß ein Mönch aus Ludwigs Lieblingsstiftung Ettal die Chronik verfaßt habe. Dagegen wandte ich mich in dem vorhin erwähnten Aufsatz 5, stimmte bezüglich der Zugehörigkeit des Chronisten zum 30 Augustinerorden der Ansicht Lütolfs, bezüglich des Aufenthaltsortes jener Wicherts bei und teilte den in den Ausgaben von Pez und Böhmer fehlenden Abschnitt über die Mühldorfer Schlacht mit. Als die gegenwärtige Einleitung sich im Satze befand, übersandte mir Herr Universitäts-35 professor Dr. Wilhelm Erben in Graz freundlichst die Korrekturbogen seiner im 105. Bande des Archivs für

25

30

35

<sup>1)</sup> Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter S. 81; 2. Aufl. I, 168. Auch die 3. Aufl. I, 205 schleppte diese Ansicht, die damals hätte verschwinden dürfen, trotz Lütolfs und Wicherts Feststellungen und Lorenz' eigenem Zugeständnis II 2, 337 noch weiter. 2) In: Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit, XIV. Jahrh., Bd. III (Leipzig 1883). 3) A. a. O. S. X. 4) Wiener Handschriften zur bayerischen Geschichte, im Neuen Archiv V, 133f. 5) Vgl. auch unten S. 135, N. m.

österreichische Geschichte erscheinenden Abhandlung 'Die Berichte der erzählenden Quellen über die Schlacht bei Mühldorf', soweit in jener Veröffentlichung die von mir hier herausgegebenen drei bayerischen Chroniken behandelt sind. Erben, dem ebenfalls die Entstehung der 'Chronica 5 Ludovici IV.' in Ranshofen am wahrscheinlichsten dünkt¹, druckt im Anhange² zu jener Abhandlung den auf die Mühldorfer Schlacht bezüglichen Text der 'Chronica' nach meinem Aufsatze bzw. nach Pez mit einigen Änderungen ab. In der vorliegenden Ausgabe erscheint die Chronik zum 10 ersten Male vollständig und unter Kennzeichnung der einzelnen Teilen eigenen rhythmischen Gestaltung.

1) Archiv f. österr. Geschichte CV (1917), 310, N. 3. 2) A. a. O. S. 493-495.

Exiligibility Sithers investigation with replentation of the

# HEC EST CRONICA LUDOWICI INCLITI IMPERATORIS QUARTI\*.

10

Alpha et O<sup>b</sup>, principium et finis<sup>c</sup>, primus et novissimus<sup>1</sup>, qui est princeps regum terre<sup>2</sup>, sine cuius principio nichil est, quia nec incepit<sup>d</sup> in tempore et permanet sine fine, per quem reges regnant<sup>3</sup>, per quem facta sunt secula, per quem cuncta subsistunt<sup>c</sup> elementa, a quo omnia, per quem omnia<sup>4</sup>, in quo omnia, ipsi soli laus et honor et gloria per infinita seculorum secula. Amen.

A gloriosissimis incipiendum, quorum fama permanet in secula. Illos, inquam, dico gloriosos, sub quorum regimine gubernatur mundus, per quos Deus colitur, mundus reparatur et vera pax regitur et concordia terrarum et hominum reparatur, videlicet nobilissimi imperatores, reges Romani imperii. Ex quibus unum, videlicet Ludwicum quartum, velud virum christianissimum extollamus, quem non solum verba, immo, quod plus est, et facta commendant.

Hicg, dico, ortus est ex nobilissimis Babariorum<sup>h</sup> principibus<sup>5</sup>, videlicet<sup>i</sup> Ludwico comite palatino Reni<sup>k</sup> et duce superioris Wabarie<sup>1</sup>, milite nobili et<sup>m</sup> strennuo<sup>m</sup>, qui cepit circa annos Domini M°CC°LV, qui et illo tempore divisit<sup>n</sup> 1255. cum fratre suo Henrico illustri<sup>o</sup> duce<sup>p</sup> inferioris Wabarie. Hic, inquam, Ludwicus duxit in uxorem filiam<sup>6</sup> domini Rudolfi regis Romanorum, viri bellicosi<sup>q</sup> et gloriosi, et genuit ex ea duos filios, quorum unus dicebatur Rudolfus, alter vero Ludwicus. De quo Ludwico aliquid dicere intendimus.

<sup>a) Ohne Überschrift M; Cronica Ludovici imperatoris quarti et fundatoris hulus monasterii Etal O.
b) ω O.
c) sinis M.
d) incipit MO.
e) sistunt M;
existunt O.
f) Ludouicum stets O.
g) Hinc O.
h) von anderer Hand darüber Bawariorum R; bauarorum O.
i) s. O.
k) Reny O.
l) Bauarie stets M; Bauariae stets O.
m) serennuo O.
n) divisis suis, am Rande divisis principatibus suis, R; diu, darüber rexit, M; duu. O.
o) illustriss. O.
p) dahinter ducatum M.
q) religiosiss. O.</sup> 

<sup>1)</sup> Apoc. 22, 13 (rgl. auch 1, 8 und 21, 6): Ego sum Alpha et Omega, primus et novissimus, principium et finis. 2) Apoc. 1, 5: qui est ... princeps regum terrae. 3) Prov. 8, 15: Per me reges regnant. 4) Vgl. I. Cor. 8, 6. 5) So auch unten S. 134, Z. 23f. 6) Mechthilde.

Hic erat vir bonus et rectus et iustus<sup>1</sup>, et sicut ex illustribus genitus est parentibus, sic semper gessit vitam bonam et laudabilem. Nam ab infancia mitis, discretus, prudens, largus, benignus, agilis, fortis, pacificus, strennuus, et tamen succedente tempore puerile nil gessit in opere<sup>2</sup>. Nam fratre<sup>a</sup> sibi<sup>b</sup> invidente<sup>a</sup> et nimium opprimente<sup>d</sup> ipsum<sup>e</sup> viriliter oppugnaverat et ipse ter-

1310. ram iure hereditario possederat<sup>f.3</sup>. Et sic demonstrata animi sui severitate et nobilitate fama illius cepit avolare et ire non solum ad notos, verum eciam ad exteros, ut in eo commendabatur sapientia, severitas et iusticia, quam semper dilexit<sup>4</sup>, ut ad eum inclinaretur favor et con-

dominam Beatricem filiam illustris ducis Polonie<sup>g</sup> Pulkonis<sup>5</sup>, et dominus Stephanus dux inferioris Wabarie duxit sororem <sup>15</sup> eius, videlicet dominam Gaeyttam <sup>h. 6</sup>. Et quamvis incliti Stephanus et Ludwicus duces essent fratrueles<sup>1</sup>, nichilominus pueri tamen eorum efficerentur filii sororum. Unde factum est, ut morerentur illustres duces inferioris Wabarie, vide-

1312. licet dominus Otto<sup>k</sup> magnificus rex Ungarie et dominus <sup>20</sup>
1310. Stephanus, anno Domini millesimo trecentesimo VIII<sup>01.7</sup>, relictis heredibus et hoc nimis iuvenibus adhuc et puerulis<sup>m</sup>.

Unde facta est questio, quis eorum deberet<sup>n</sup> esse tutor sive defensor.

varie placuit matri s et omnibus nobilibus inferioris Ba- 25 warie placuit, quod dominus Fridricus magnificus dux Austrie. Econtra displicuit omnibus civitatibus et civibus et omnibus mediocriter nobilibus inferioris Bawarie, et placuit prenominatus Ludwicus inclitus dux superioris Wabarie. Et

a) fete M; facte O. b) sunt MO. c) vidente MO. d) opprimentem MO. 30 e) qm R; qui M; Q O. f) possiderat O. g) polunie M; Polunie O. h) Güytam M; Euxliam O. i) patreles auf Rasur M; fratreles O. k) darüber 1312 M. l) XIIIo auf Rasur M; VIII O. m) puerilis RM. n) debet O. o) inferiorlbus R. p) Fridericus O. q) finibus RM; sinibus O.

1) Vgl. Deut. 32, 4: iustus et rectus; II. Par. 31, 20: operatusque 35 est bonum et rectum.

2) Tob. 1. 4: nibil tamen puerile gessit in opere.

3) Landesteilung vom 1. Oktober 1310.

4) Vgl. Ps. 44, 8: Dilexisti iustitiam.

5) Vielmehr Herzog Heinrichs III. von Schlesien-Glogau.

6) Vielmehr Juta (Jeutta), die Tochter des Herzogs Boles-laus (Bolko, Pulko) III. von Schlesien-Schweidnutz. Die Schwester der 40 Beatrix von Glogau, Agnes, heiratete Herzog Otto III. von Niederbayern. Vgl. oben S. 64, N. 7. Der gleiche Irrtum findet sich auch in der 3. Bayer. Fortsetzung der Sächs. Weltchronik (Mon. Germ., D. Chr. II, 344).

7) Vielmehr 1312, bzw. 1310. Vgl. oben S. 64, N. 2.

8) Jeutta? Vgl. dagegen Schrohe, Der Kampf der Gegenkönige Ludwig 45 und Friedrich usw. S. 23, N. 1.

sic vocatus est pro tutore 1, et assignati sunt sibi pueri, et 1312.
datus est eis pro defensore et terre.

Quod mater vehementer doluit cum omnibus nobilibus, 1313.
et invocantes auxilium domini Fridrici ducis Austrie, pro- Sept. 1.
5 mittentes a cum iuramento ipsum habere terre et pueris pro tutore 2. Qui Fridricus collectis comitibus, ministerialibus, militibus et omnibus nobilibus Austrie, Styrie, Moravie Carintye et inferioris Bawarie plus quam MCC galeatis, exceptis infinitis pugnatoribus 3, destinans eos ad partes Reni expugnare dominum Ludwicum inclytum ducem superioris Bawarie

t

n

a

e t 10

t

1

15

20

25

30

35

40

45

ducem superioris Bawarie.

Quo audito et ipse collecta milicia, videlicet de Wiertenberch<sup>f, 4</sup>, de<sup>g</sup> Slusselberch<sup>5</sup>, de Neyffen<sup>h, 6</sup> et quos circa<sup>i</sup> Renum<sup>k</sup> habere poterat, obligans se suaque, nil ponderans vitam, heredes, terram et omnia, que habere poterat, viriliter occurrens illis, dicens: 'Non est differentia [in conspectu<sup>1</sup>] Dei<sup>m</sup> celi liberare in multis vel in paucis<sup>7</sup>. Non inferamus<sup>n</sup> ergo crimen glorie nostre'<sup>8</sup>. Nichilominus vero<sup>o</sup> frater suus dominus Rudolfus dux non erat sibi in adiutorio. Que<sup>p</sup> omnia<sup>p</sup> pro nichilo reputans et commendans se Deo, congressum faciens cum illis in loco, qui dicitur Gomelstorf<sup>q</sup>, in vigilia<sup>9</sup> beati Martini episcopi, prosternens hos omnes et Nov. 9. occidens, destruens, deponens, annichilans, conculcans audaciam<sup>r</sup> illorum, sicut<sup>s</sup> scriptum est: 'Quis umquam speravit in Domino et derelictus est?' 10 Et mirum in modum

a) promittuntes M. b) collecto, darnach durchstrichen milite videlicet, R; collecto, darüber collectis, M; collecto O. c) Moreinae O. d) Carintye M. e) so auf Rasur M; pugnatorum R; pugnatorsi O. f) wirtemberg M; Wirttenberg O. g) feht O. h) Neuffen O. i) citra R. k) rerum, darüber renum, M. l) in conspectu feht RMO. m) feht O. n) inseramus O. o) nec MO. p) omnia que mit Umstellungszeichen R: eciam (1) omnia que M; ct omnia O. q) Gomelstorff MO. r) audacionem, darüber audaciam, M. s) et sicut R. t) vinculatas O. u) s. O.

omnes, ut predictum est, vinculatost recipiens, videliceta

1) Vgl. Riezler, Geschichte Baierns II, 293 ff.; Schrohe a. a. O. S. 22.
2) Vgl. die am 1. September 1313 zu Passau ausgestellte Urkunde (Quellen und Erörterungen VI, 220 ff.), in welcher die Herzoge Heinrich II. d. Ä., Otto IV. und Heinrich III. d. J. und ihre Mütter Jeutta und Agnes Herzog Friedrich von Österreich zum Pfleger der Herzoge einsetzen und ihn um seinen Beistand gegen Ludwig bitten.
3) Fuβvolk.
4) Graf Eberhard der Erlauchte von Württemberg. Vgl. Haering in: Württembergische Jahrbücher 1910, S. 67, N. 13.
5) Konrad von Schlüsselberg. Vgl. oben S. 68, N. 1.
6) Berthold von Neifen.
7) I. Macc. 3, 18: non est differentia in conspectu Dei caeli liberare in multis et in paucis.
8) I. Macc. 9, 10: non inferamus crimen gloriae nostrae.
9) Vielmehr zwei Tage vor Martini (11. November).
10) Vgl. Eccli. 2, 11. 12: quia nullus speravit in Domino et confusus est. Quis enim permansit in mandatis eius et derelictus est?

1313. comites de Schaunberch, comites de Recz, comites de Hals, de Walse de Capelly, de Meyssau, de Chûnring et breviter dicendo omnes nobiles Austrie, Stirie, Moravie, Carintie et omnes maiores nobiles inferioris Bawarie, qui omnes iurati promiserunt domino Fridrico duci cum universis castris Bawarie, videlicet Schärding, Griespach, Ernek, Iulbach, Winczer et, quod longum enarrare esset, adiunctis aliis bene LXXII castris.

Sed<sup>m</sup> res<sup>m</sup> illorum multo aliter evenerant<sup>n</sup>, quam<sup>o</sup> ipsi sperabant. Ideo non est hominis consilium contra 10 Dei auxilium<sup>3</sup>. Nam<sup>p</sup> qui dextrariis<sup>q</sup> falleratis<sup>r</sup> cum<sup>s</sup> vexillis advenerant<sup>4</sup>, iam<sup>t</sup> denudati in bracis<sup>u</sup> recesserant<sup>v.5</sup>, iam ornati sericis<sup>w</sup>, iam denudati<sup>x</sup> tunicis<sup>5</sup>, iam bellicosi in armis<sup>y</sup>, iam vestiti equorum et vaccarum<sup>z</sup> pellibus, et qui gloriose advenerant, petentes fugam 15 confuse<sup>a</sup> recesserant, iam sedentes in<sup>b</sup> equis<sup>6</sup>, iam iacentes in truncis, iam alios irridentes, iam nimium<sup>c</sup> flentes, iam gaudentes, iam multum dolentes, iam sani, iam infirmi, iam alios spoliantes, iam aliis spolium existentes, et, quod plus est dicere, equos et boves 20 excoriantes et se in corporibus eorum abscondentes, et qui predari venerant, preda ab aliis<sup>d</sup> abducti fuerant.

Et sic inclitus dux Ludwicus victor Deo donante extiterat et gloriose de inimicis suis triumphaverat anno Domini millesimo CCCXIIIIº 7. Et ne unus quidem ex 25 eis aufugite, ut nunciaret aliis 8. Et sic quingentif milites in custodiis deputati, quousque per illustrem ducem Fridricum ducem Austrie [et] archyepiscopum 1.9 Saltzpurgensem sunt pacificati et gracie restituti.

a) comite O. b) Schawnberch, korr. Schawnberg, M; Schwanberch O. 30 c) jehlt O. d) Walsa O. e) -chürring R; thuring M; turring O. f) Carincie, darüber corintie, M. g) Schertin O. h) Greispach M; Greisbach O. i) Erinch O. k) Iulyach O. l) Wintza O. m) ff. O. n) evenerat MO. o) et quam MO. p) et nam RMO; et getilgt R. q) decontraxeris M; De\_delraxeris O. r) falleratic R; fallerantie MO. s) ad O. t) fehlt MO. u) Pratis O. v) recessit am Rande R; fehlt MO. w) seruls MO. x) deemdati, darüber denudati, M. y) iam inermes mit Einfügungszeichen am Rand M. z) vacarum MO. a) consulem O. b) et MO, darüber in, M. z) onimirum, darüber nimium, M. d) abus O. e) afugit R; affuget, korr. affugit, M; auffugit O. f) quingentos RMO. g) fehlt RMO. h) archiepiscopum MO. i) Salpur M; 40 Salispurgensem O.

<sup>1)</sup> Vgl. zu diesen übertriebenen Angaben Huber, Geschichte Österreichs II, 113, N. 1. 2) Niederbayerns. 3) Prov. 21, 30: non est consilium contra Dominum. 4) Vgl. unten S. 126, Z. 36: Nam qui venerant cum magnis equis et falleratis. 5) S. 127, Z. 21: Recedunt 45 valde misere in bracis et camisiis et discissis tunicis. 6) S. 127, Z. 13: Qui venerant equitando. 7) Vielmehr 1313. 8) Vgl. Iud. 5, 13: ut non remaneret vel unus, qui factum posteris nunciaret. 9) Weichard von Polheim.

Hiis ita a peractis Australibus commilitantibus inducie 1313. dantur, et Bawari vinculati per castra trahuntur. sic omnibus castris circumquaque quesitis iam trans Danubium d, iam circa Eni fluvium none fuit castrum 5 parvum vel magnum, quod non colligeret in unum. ipsi vero nobiles pre dolore et confusione nimium lamensed cives et omnes civitates cum omnibus mediocriter nobilibus in hoc super modum gaudentes. Ludwicus dux inclitus, quos enim ut leo domaverat 10 viriliter vastaverat, misericordia motus omnes hereditatibush suis restaurati. Namk semper erat animo prospicuus¹, sed strennuus, in commisso fidelis, universa morum honestate preclarus. Ducibus<sup>m</sup> vero sibi commissis et heredibus<sup>2</sup> aliquali pecunia pro defensione recepta terram et 15 castra sinen omnio contradiccione cum civitatibus restiet, quos in vinculis tenebat, absolvit, pacem et amiciciam dominorum suorum eis impetravit et omnes liberos cum maximo gaudio abire permisit<sup>p</sup>.

Hiis auditis dominus Fridricus dux Austrie interposito

20 archiepiscopo q Saltzpurgensi diem complanacionis cum
ipso Ludwico in monasterio in Ranshoven faciens Ludmach Febr. 15.

wico vero in Praunau destrete. Sed postquam archiepiscopus in Ranshoven venerat, et ipse inclitus dux
Ludwicus de civitate processionaliter suis cum militibus

25 exierat, primis vero in claustro existentibus, adhuc
ultimis in civitate degentibus. Qui cum adveniret cum
tali gloria, facta est inter eos pax et concordia, et al-

tera dies prefixa fuit inter eos in Byennay. 5.

a 10

n 15

n

e

n

0

a

. 30

35

40

t

t 45

25

8 20

8

a) itaque O.
b) fehlt O.
c) trahantur O.
d) nubium MO, darüber
l) nisi R; no s' M; ni O.
g) fehlt MO.
h) heridatibus M.
i) restarat MO; korr. restaurat, am Rande restituit, M.
k) yam RM; korr. quia R; korr. Nam M; Iam O.
l) perspicuus O.
m) duabus O.
n) siny O.
o) omnium O.
p) promisit RO.
q) archiepiscopi M.
r) Salispurg. O.
s) complanacio O.
t) Prauunau O.
u) archiepiscopo O.
s) v) processiolete O.
mia R; bienna O.
w) nisu R; et infra M; cum O.
x) Pinis O.
y) byen-

Die Niederbayern.
 Den Herzogen von Niederbayern.
 Bei Braunau am Inn. Die vorliegende Chronik ist die einzige Quelle, welche von jener Zusammenkunft berichtet.
 Ludwig urtom kundet dort am 9. Dezember 1313. Mon. Boic. VI, 374; Reg. Boic. V, 268. Vgl. Böhmer, Regesten Ludwigs S. 308 und Wittelsbachische Regesten S. 73. Auf Grund jener Urkunde hat man die Ranshofener Zusammenkunft in den Dezember 1313 verlegt; doch hat Mühling, Die Geschichte der Doppelwahl des Jahres 1314 S. 45 und 91f. geltend gemacht, daß sie nicht vor dem 15. Februar 1314 stattgefunden haben kann.
 Wien. Die Zusammenkunft fand aber in Salzburg statt.

1314. Ubi 1 se invicema incliti duces Ludwicus et Fridricus April 17. facie ad faciem viderant, in oscula et amplexus amica-biles ruunt et quasi se super modum ad invicem diligunt, se ambos incliti regis Ruedolfib nepotes cognossigna amicabilia mutuo ostendunt. Ibi demon- 5 strata sunt magna gaudia, ibi multa gloria, ibi inter utrosque facta est pax et concordia.

O quam sollempne
factum est ibi captivis gaudium!

Convivium et organa letancium et virtus et tripudium!

Ibi absoluti sunt Caryntianid, Moravii, Styrenses 10 et Australes necnon et omnes captivif datif sunt in manus archyepiscopig Saltzpurgensish et ducis Fridricii, et treuge sunt facte 2. Ibi iuramenta peracta, ne quis eorum alium umquam verbo vel facto offenderet, sed semper se contra omnem hominem defenderet k. 3. Ibi peractis 15 maximis sollempnitatibus leti et cum gloria abibat1 unusquisque in m patriam suam 4. Sed de Australibus hoc dico: 'Ipsos parum diligo nec multum curo, quia nunquam fideles habiti vel inventi sunt in testamento suo's. Sed cum hec de domino Ludwico duce in-20 clyto audita est victoria et gloria<sup>n</sup>, fama eius laudabilis volat per seculorum secula.

Anno Domini MCCCXIIII°. Eo<sup>p</sup> tempore vacante Romano imperio electores cogitare ceperunt de regno. Unde factum est, ut et famam cum tam q laudabili victoria audirent, animos inclinarent, veritatem factis comprobarent et se eligere pro rege Romani imperii virum tam victoriosum, videlicet dominum Ludwicum inclytum ducem Wabarie, ad invicem reformarent. Proch dolor, facta est inter eos discordia, unde ecclesie exsurrexit 30

OM. 19. magna inopia. Nam electores diviserunt se in duo: una pars, videlicet sanior<sup>6</sup>, eligit<sup>r</sup> inclytum ducem Ludwicum . 20. Bawarum<sup>8</sup> et pars altera ducem Austrie Fridricum.

Dux Ludwicus habebat voces V et dux Fridricus voces

a) fehlt O. b) rudolfi M; Rudolffi O. c) letanciru R; letancia M; letantia O. 35 d) Carynciam, korr. Carynciani, R: korr. Corintij M; Caryntia O. e) Stirenses M; Stireni O. f) captiuitati, korr. captivati dati, M. g) archiepiscopi MO. h) Salizpur. O. i) F nach ducis rot R; fehlt MO. k) defenderent O. l) bibat, korr. ibat, M; ibat O. m) ad MO. n) fehlt MO. o) millesimo ducentesimo XIIII O. p) Et MO; korr. eo, M. q) fehlt MO. r) elegit MO. s) bauarium, 40 korr. bauarie, M.

<sup>1)</sup> Salzburger Zusammenkunft vom 17. April 1814. Vgl. Riezler, Geschichte Baierns II, 304 f. 2) Vgl. die Salzburger Sühne, deren Drucke oben S. 69, N. 4 angegeben sind. 3) Steht nicht in der Salzburger Sühne. 4) Vgl. Marc. 6, 1: abiit in patriam suam. 5) Vgl. 45 Ps. 77, 37: nec fideles habiti sunt in testamento eius. 6) So auch oben S. 79, Z. 17.

cus

ca-

ili-

08-

ter

ne

ım\_

ese 10

ou-

lus

ıge

ım

oer

us-

OC

uia

to

la-

te

m-

m

m or, cit 30

na

m

es

0. 35 M; 0.

no m, 40

T,

eni

il. 45

C- 25

n- 20

tis 15

on- 5

III¹. Sed unicuique ipsorum erat spes, ut posset² sibi 1314.
bene obtinere regnum, ut regnaret hic et imperpetuum.

[Per]¹ electores vero electis hiis duobus factus est in mundo clamor magnus: 'Ego elegi meliorem², tu et pars tua deteriorem!' O Deus, ex hoc facta est maxima discordia per seculorum secula.

Electores quinque ducebant ducem Ludwicum Aquisgranie ad locum tutum. Ibi coronatur cum gloria et Nov. 25. honore ut et ipse sit rex glorie, in monasterio<sup>3</sup> beate 10 Marie virginis gloriosef. Ibi celebrate sunt misse, peracta sunt divina mysteria, ibi laudatur Deus per seibi coram omni populo denudatur, ibi indutus sacris vestibus in dextrum cornu altaris levatur, regem Romanum inungitur, ibi debito loco et debita 15 corona cum uxore sua coronatur et pro rege ab omni populo collaudaturh, ibi corpore sacratissimo domini nostri Iesu Christi cibatur et a cunctis populis: 'Vivat rex!', 'Vivatk rex!' magnifice proclamatur', ibi universo orbi se habere dominum divulgatur, demonstratur: pulcher aspectu, nesta, crine crispo et retorto, et corporali presencia persona fortis et ho-superciliatus, bene 20 demonstratur: nasom proclivo, ore ridenti oculatus, et iocundo, collo fulgenti et rotundo, brachiis et manibus bene dispositis, incessu et toto corpore robustus<sup>5</sup>, animo iocundus, virn christianissimus, letus 25 inclytus. severus severis. O Deus, quale gaudium! O quale o tripudium! Et sic regnet felix imperpetuum! Celebrantur convivia, letantur agmina. Collaudatur et domina regina. Dantur munera, redimuntur vadia o ...

30 Congaudeat q et r ecclesia r de tanti s regis gloria per infinita seculorum secula!

Anno Domini millesimo CCCXIIII. Mira dicturus

a) possit MO. b) fehlt RMO; von mir ergünzt. c) magna MO. d) dicebant RMO; korr. ducebant RM. e) aquis grain O. f) fehlt MO. 35 g) fehlt MO. h) collamatur O. i) sanctissimo O. k) vincit O. l) proclamatur R. m) nasu RMO. n) vnde vir O. o) equale RM; korr. quale M. p) fadia RMO. q) congaudiat RMO; korr. congaudeat M. r) fehlt MO. s) tanta MO.

Vgl. oben S. 79, Z. 11 ff.
 Vgl. IV. Reg. 10, 3: eligite
 meliorem.
 Münster; vgl. oben S. 94, N. 10.
 Unrichtig.
 Die Reichskleinodien kamen erst später in Ludwigs Hände. Vgl. oben S. 98, N. 6.
 Über Ludwigs äußere Erscheinung vgl. Frh. v. Keitzenstein, Kaiser Ludwig der Bayer und seine Darstellungen im Mittelalter, in: Zeitschrift des Münchener Altertumsvereins, N. F. XII (1901), 15 ff.
 außerdem besonders Riezler, Geschichte Baierns II, 375 und Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands V, 530.

1814 sum. Secunda pars electorum, quod non est auditum a finibus seculorum<sup>1</sup>, vocant<sup>a</sup> ducem Fridricum

Nov. 25. ad unam civitatem, que dicitur Pung, et coronatur ibi in campo super uno dolio, et proclamatur in regem.

Cecidit in dolio, quod non multum doleo Quis umquam audivit talia, dic, rogo, facta, ut duo simul essent reges Romanorum, a finibus seculorum? O vos domini electores, quare vobis res et honores? Quia non est auditum tale scisma per seculorum secula, unde ortum est ecclesie ex omni parte ve, ve, ve. Nam inter illos primitivos, veros duces et robustos exorta sunt certamina in universa terra.

Nam Ungaria, Styria, Moravia et Suevia, Colonia, Alsatia cum Austria: hii astabant Fridrico. Sed omnibus hoc dico: Bohemia cum Saxonia. Polonia cum 15 Pranburga f, Michsnia cum Türingia g, Treveris h cum Maguncia, Renus cum utraque Bawaria: hii astabant Ludwico preclarissimo regi magno. Nam et ipse subegit omnes civitates regni, et sic facta sunt discrimina per eos in terra maxima, quia ex hac discordia hinc inde interfecta sunt plus quam XXti milia et in omnibus partibus ab hiis factus est ignis ardor maximus. Videte: hoc est mirum magnum, quod inter parvum et magnum non est inventus unus, nec papa nec cardinalis nec episcopus nec patriarcha nec reges, 25 duces vel milites, qui faceret hos concordes.

1322. Hoc cisma¹ duravit usque in cotavum annum. Ibi

Sept. 28. Fridricus rex recepit magnum dampnum; nam obtentus
est in campo² in Bawaria prope Muldorf¹¹³ et percussus
est infra a minimo usque ad maximum⁴. Hoc non est
sibi bonum. Nam adduxit ibi gentes, qui percussi
sunt ad dentes, Ungaros, Moravos, Styrenses et Australes. Hii non fuerunt tales, quin essent prostrati et
misere necati⁵; percussi iacebant in terra. O quam
gravis gwerra a multis auditur pariter et videtur!

Nam qui venerant cum magnis equis et falleratis cum
gloria, iacebant in maximap miseria; qui iam sedebat

a) vocat M. b) qui MO; korr. que M. c) proclamat O. d) Cecidit bis doleo fehit MO. e) moranta, korr. morauia, M. f) Pranpurga MO. g) Turingia M; Turinga O. h) Treuiris O. i) scisma MO. k) ad O. l) Müldorff M; Myldorff O. m) ab O. n) vno O. o) Steyrenses MO. p) magna MO.

1) Vgl. Io. 9, 32: A saeculo non est auditum. 2) Vgl. Iud. 1, 5: et obtinuit eum in campo. 3) Vgl. oben S. 95, N. 1. 4) H. Par. 15, 13; Iudith 13, 15: a minimo usque ad maximum. 5) Vgl. S. 127, Z. 11. 6) Vgl. oben S. 122, N. 4.

di-

ibi

lui

cos

na

de

ta

n-

m nt b-

1-

or

er

a

01

18

31

-

t n 35

n

40

45

t 30

8, 25

r- 20

m 15

m 10

m- 5

in solio, iam iacet in sterquilinio, rex, dux cum mili- 1322. tibus et omnibus complicibus: non est inventus viquinb esset captivus et male vulneratus vel cum pedibus alligatusc vel eciam occisus, ibi non erat visus 1. Et quod mirum est dicere vel eciam enaret quomodo reclusi quomodo confusi habebant spiritum eciam loquendi vel manus extendendi. Nam abscisa d capita et e manus et brachia cum pedibus et tybia multa sunt ibi inventa. 10 montibus, speluncis et in abditis et silvis multi sunt et misere prostrati<sup>2</sup>. Arma cum camisia, equi<sup>f</sup> et utensilia, currus cum expensis receptig sunt immen-Qui venerant equitando<sup>3</sup> cum turmis, vexillis, cum clypeis et armillisi, cum lanceis, balistis, nil il-15 lorum istis, quin hostibus se darent et fortiter clamarent: 'O domine, o domine, me miserum recipite!

Do vobis aurum et argentum, do vobis vestimentum, equos et denarios, ornatus, pannos varios et quid habere potero: servate me pro famulo, habeo vos pro 20 domino!

Quid est hoc longum dicere? Recedunt valde misere in bracis¹ et camisiis et discissis tunicis⁴, que erant sine manicis. In fornaces ibant et scampna subibanto, sepes perforabant, aggrestes deiurabant.

Non est hec res miranda et dolo nephanda: qui non servabant fidem pridem, pridem, huc veniunt, et idem rex Fridricus Australis non est talis qualis, quin non sit confusus et cum suis retrusus. Quid tibi de regno et Romano imperio? Dimittas tuo domino, preclaro regi Ludwico.

O Australes miseri! Hoc habetis lucri\*: venistis equitando, redite navigando e! Quod nobis comedistis, hoc bene persolvistis. Dedistis nobis omnia,

a) vnus RMO. b) cum O. c) affligatus O. d) abscissa O. e) vel MO. f) equos RMO. g) excepti O. h) in mensis O. i) armis RMO. k) nihil O. l) bratis, korr. braccis, M; pratis O. m) fehlt O. n) ducissis, korr. disscissis, M. o) fehlt MO. p) hic MO. q) dolus RMO. r) Idem O. s) lucro M; huc O. t) quid MO; korr. quod M.

<sup>1)</sup> Wiederholung des Sinnes der vorausgehenden Zeile: non est 40 inventus vivus. 2) Vgl. oben S. 126, Z. 33 f. 3) Vgl. oben S. 122, N. 6. 4) Vgl. oben S. 122, N. 5. 5) Vgl. oben S. 124, Z. 19. 6) Damit scheint die Flucht von Österreichern zu Schiffe den Inn abwärts gemeint zu sein. Auch nach der Eroberung von Neuburg a. Inn (1310) durch die Niederbayern fliehen Österreicher zu Schiffe den Inn ab-45 wärts, wie die unten abgedruckte Chronica de ducibus Bavariae berichtet.

1322. que habere potuistis. Sollempniter<sup>a</sup> venistis, confuse recessistis, duo in una braca<sup>b</sup>: sic<sup>c</sup> sunt visa monstra,

et hoc in sua patria, que vocatur Austria.

Audite et intelligite lamentaciones, carmen et ve Fridrici ducis Australis et Heinrici sui fratris: 'Iam 5 eram rex et dominus, nunc, ecce, iam sum servus. Veni vallatus militibus, ut eram mundi dominus; veni equitans cum X milibus, nunc sum illorum minimus. Orbatus iam sum mundo et regno, Romano imperio, hereditate propria et fratre meo Heinrico. O Ludwice 10 domine, rex Romanorum inclyte, recipite nos miseros exnunc in vestros famulos; accipite et capite et permittatis vivere! Dimitto vobis mundum, resigno vobis regnum; insuper et fateor vos esse meum dominum. Perdidi colores, amisi res et honores'1.

num. Perdidi colores, amisi res et honores'1.

Ad invicem dicentes se mutuo videntes: 'Merito hec patimur, quia peccavimus in nostrum' verum do-

minum. Ludwicum inclytum'.

Qualish, quanta gloria! O qualis victoria per universa secula!

Hiis auditis inclytus rex Ludwicus, ut semper erat mitis, humilis³ et pius, prudens, circumspectus, assumpsit Fridericum et duxit¹ Ratisponam⁴. Et circa horam nonam⁵ omnes habebat obvios cum ymnis et laudibus et tympanis⁶ et plausibus cantantesҡ: 'Ecce, ²⁵ advenit hic vere mundi dominus'⁵. Alii clamabant: 'Gloria et honore hunc coronasti⁶, Domine!' Tercii dicebant: 'Ecce, in manu eius potestas⁶ et imperium'⁵! Quarti dicebant: 'Hunc Dominus amavit, quem sic potenter exaltavit; nam hostes suos subiecit Dominus omnes sub pedibus eius¹⁰. O quale nobis gaudium per universum mundum! Nunc facta est¹ pax et concordia

a) solenniter O. b) praca RM; prata O. c) si O. d) fallatus RMO. e) et RMO; korr. sum R. f) fehlt MO. g) et nunc O. h) qualis, korr. o qualis, M. i) ducem MO. k) Et a MO; darüber acclamabant M; korr. Et alii O. l) fehlt O. 35

1) Schlechter Hexameter? 2) Vgl. Gen. 42, 21: et locuti sunt ad invicem: Merito haec patimur, quia peccavimus in fratrem nostrum.

3) Vgl. Matth. 11, 29: quia mitis sum et humilis corde. 4) Vgl. oben S. 96, N. 2. • 5) Diese genaue Angabe ist wohl nur des Reimes halber entstanden. Vgl. zum folgenden Text die Schilderung des Einzuges in 40 Rom unten S. 130. 6) Vgl. I. Macc. 9, 39: obviam illis cum tympanis.

7) Ähnlich auch unten S. 131, Z. 1. 8) Ps. 8, 6: gloria et honore coronasti eum. 9) Vgl. Eccli. 10, 4: In manu Dei potestas terrae.

10) Vgl. I. Cor. 15, 26 (vgl. auch Ps. 8, 8 und Heb. 2, 8): Omnia enim subiecit sub pedibus eius.

per universa secula.' Et facta est leticia magna in po- 1322. pulo<sup>1</sup>. Benedicamus Domino!

Post hoc locavit eum in Trausennicht 2 castrum usque in quartum annum, quod omnibus est a notum. Ibi 1325. Okt.

5 pacificavit regem Ludwicus super corpus dominicum, iuravit Fridericus, resignavit regnum et dedit se in famulum et nunc et imperpetuum , ut amodo nunquam excederet et hunc pro rege recoleret. Quod adhuc observat frater suus Australis dux Albertus. Sit ergo Deus benedictus! Et sic ambo sumpserunt corpus dominicum, et dimisit Fridricum liberum abire in locum suum. Sit nomen Domini benedictum! Et sic facta est inter eos concordia per infinita seculorum secula. Ludwicus Dei gracia regnat adhuc in sua patria. Acta sunt hec anno Domini millesimo CCCXXII 1322.

Sanctissimus Petrus et princeps apostolorum informat in sua canonica dicens: 'Subiecti estote omni humane creature propter Deum sive regi quasi precellenti'. Hec intelligens Ludwicus IIII sa Romanorum rex videns se habere potestatem preordinatam a Deo, excuciens se ut aquila ad volandum super pullos suos , videre et discernere inter bonos et malos , quia erat in sensu sapiens, recreator iusticie, in consilio providus, victoriosus, statum mundi gubernans et tenens ceptrum regni, egressus est a Bawaria et profectus 1326. Dez. est in Galliams manu valida , transiens Veronam et 1327. März. Tervisium manu pervenit usque Mediolanum et ubique Mai 17. locorum honorifice et cum gaudio susceptus est. Insuper

a) notum est RMO; mit Umstellungszeichen R. b) L. R; Ludwicum M; Ludoulcum O. c) in perpetuum M. d) fehlt RO; mit Einfügungszeichen über30 geschrieben M. e) F. R; l. M; L. O. f) secula seculorum MO. g) so RMO. h) so deutlich R; visiū, darüber korr. in breui vel inde, M; uisium O.

1) I. Macc. 4, 58: Et facta est lactitia in populo magna valde.
2) Vgl. oben S. 96, Z. 14.
3) Als die obige Chronik geschrieben wurde, war Herzog Albrecht II. von Österreich noch am Leben; er starb erst am 35 20. Juli 1358. Solange Kaiser Ludwig lebte, hing Albrecht ihm an; vgl. Huber, Geschichte Österreichs II, 186.
4) Man erwurtet die Jahreszahl 1325, doch scheint der Chronist mit dem obigen Satze die Schilderung der Mühldorfer Schlacht schließen zu wollen.
5) I. Petri 2, 13.
6) Vgl. Deut. 32, 11: Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos et super eos volitans.
7) Vgl. III. Reg. 3, 9: discernere inter bonum et malum.
8) Unrichtig; vgl. Altmann, Der Römerzug Ludwigs des Baiern (Berlin 1886) S. 27; Chroust, Die Romfahrt Ludwigs des Bayers (Gotha 1887) S. 71.
9) Unrichtig; Ludwig zog über Bergamo und Como nach Mailand; vgl. Altmann a. a. O. S. 31; Chroust a. a. O. S. 74
45 und 80.
10) Aus der Angabe des weit östlich liegenden Treviso ergibt sich (wenn im Original nicht doch anders stand) eine starke geographische und tatsächliche Unkenntnis des Chronisten.

n

e 10

0

35

45

1327. et coronatus est in Mediolano corona ferrea et hoc in multa gloria, quia, sicut ferrum domat cetera metalla <sup>1</sup>, sic ipse tenetur sua potencia domare et corrigere, dissipare, evellere et destruere ceteros reges <sup>2</sup> et alios, qui sunt contrarii fidei christiane et nolentes a legibus subiacere, <sup>5</sup>

quia potestas<sup>b</sup> a Deo.

Ubic audita est fama ipsius et victoria cum gloria, omnes de cetere civitates et confinia advenientes e suscipientes illum cum gaudio. Ipsi quoque Romani hec intelligentes non resistebant, sed letanter occurrebant et ipsi plus 10 quam V miliaria premittentes nuncios sollempnissime inut veniret, unde nomen haberet sive tytulum. sternentes viam variis vestibus, auro, argento, quemadmodum g Domino factum est venientih Iherosolimam3. Ipsumque scientes appropinquarei exierunt obviam cum gaudio; leti 15 dicebant: 'Vivat rex!' Clangentes tubis', tympanis et choris et k zitharis', liris m. 6 et organis', transducebant per pontem Tyberis" valenter, ubi nunquam aliquiso regum<sup>p</sup> nisi armata manu<sup>q</sup> veniebat, cantantes<sup>r</sup> illi obviam leti et cum gaudio: 'Advenisti' desiderabilis, quem expectabamus pro domino, quia tu factus es spes desolatis et magna consolacio hiis, qui sunt in tormentis', portante in manu suat aquilam , hinc inde multis militibus, sternentes in via denarios, vestes et ornatus varios, et omnis populus virorum ac mulierum occurrit 25 illi ornantes se decentissime, et universus clerus clamabat valenter v. introducentes eum in templum et statuentes eum

a) nolentibus RMO. b) dahinter eius, durch Korrektur hinzugefügt, M.
c) fehlt MO. d) davor korr. quod M. e) et übergeschrieben M. 1) dahinter
eum korr. M. g) quid ad z O. h) venienti de O. i) darnach et RM; getilgt M.
k) fehlt O. l) zitis RM; zymbalis O. m) hiis, korr. liris, M; liris fehlt O.
n) tyberim RM; tiberiz O. o) aliis RMO; korr. aliquis R. p) regnum MO;
korr. regibus M. q) darnach obuiam übergeschrieben M. r) tantes, korr. cantantes, M; trantes O. s) Advenisti — expectabamus fehlt MO. t) fehlt O.
u) darnach ein unlegerliches Wort getilgt R. v) valeat O.

1) Ähnlich auch in anderen Quellen; vgl. die Zusammenstellung bei K. Haase, Die Kaiserkrönungen in Oberitalien (Diss. Straßburg 1901) S. 94 f. Auch die von Haase nicht angeführte Glosse zu den Clementinen II, 9 zu dem Worte Vestigiis käme in Betracht. 2) Vgl. Ier. 1, 10: ecce, constitui te hodie super gentes et super regna, ut 40 evellas et destruas et disperdas et dissipes et aedifices et plantes.
3) Vgl. Matth. 21, 8 (und ähnlich Marc. 11, 8): straverunt vestimenta sua in via. 4) Vgl. Judith 15, 3: clangentes tubis. Zu der folgenden Schilderung vgl. oben S. 128 jene des Einzugs in Regensburg 1322, wo ähnliche Ausdrücke verwendet sind, 5) Vgl. Gen. 31, 27: cum gaudio 45 et eanticis et tympanis et citharis. 6) Vgl. II. Reg. 6, 5: et citharis et lyris et tympanis et sistris et cymbalis. 7) Vgl. Judith 15, 15: in organis et citharis.

Chang Properties said Till

super altare cum uxore sua, dicentes: 'Ecce 1, advenit do- 1328. minator dominus<sup>2</sup>, et regnum in manu eius et potestas et imperium!' 2 Et celebratis missarum sollempniis coronabant 3 Jan. 17. eum una cum coniuge sua corona imperiali dantes in manu 5 sua ceptrum et pomum aureum, ostendentes eum omni populo, clamantes et cum iubilo dicentes: 'Hic est rex regum et dominus dominancium per universum mun-Et oratione facta vestitus est veste pulcherrima cum sua a coniuge Margareta b suscepto sceptro et 10 pomo aureo c in manibus eius, tenentes celum super caput eius, equitando ducentes per totam civitatem et vicos et plateas cum fistulis et tympanis et choris, sternentes viam vestibus sericeis et denariis aureisd et argenteis d spargentes viam, et clamabant iubilando, dicentes: 15 'Ecce, rex regum et dominus dominancium 4, imperator semper e augustus!' et introducentes eum in palacium suum cum iubilo et gloria, ostendentes sibi multa gaudia, que sunt per universum enarrabilia, statuentes mundi dominum per secula. Et duravit hoc gaudium usque 20 ad diem octavum, offerentes ei infinita munera preciosa et sic celebrantes maxima sollempnia in gaudio et pompa. Acta sunt hec anno Domini MocccoXXVIIIh.

Anno Domini Moccc vicesimo nono. Victoriosissimus 1329. imperator Ludwicus quartus reversus est a Roma et venit Dez.

25 cum gloria iterum in suam patriam.

n

S 10

1 15

20

30

85

40

45

t

Eodem anno divisit 5 principatus suos cum k fratrueli- Aug. 4. bus 6 et dedit eis duas partes cum palatinatu1, ipse vero reservabat terciam 7 partem cum Monaco.

a) coniuge sua MO. b) Margaretha M. c) aures R. d) argentels et aurels RMO; mit Umstellungszeichen R. e) et semper MO. f) et cum O. g) mundum am Rande mit Einfügungszeichen M. h) XXVII R; XXXIII, korr. XXVIII, O. i) XXVIII R; vicesimo secundo O. k) ac O. l) palatino R; palantino MO.

1) Vgl. Isai. 10, 33 (3, 1): Ecce dominator Dominus. 35 auch oben S. 128 bei der Schilderung des Einzuges in Regensburg.
3) Matthias, Beiträge zur Geschichte Ludwigs des Bayern während seines Romzuges (Halle a. S. 1908) S. 24 und 37 hat vermutet, daß die obige Schilderung der Krönungsfeier vielleicht auf dem uns nicht erhaltenen Krönungsordo beruhe, nachdem schon Lorenz, Deutschlands
40 Geschichtsquellen (1870) S. 80; 3. Aufl. I (1886), 204 geäußert hatte,
daß hier Berichte über das allgemeine Krönungszeremoniell zugrunde 4) Apoc. 19, 16: Rex regum et dominus dominantium. 5) Durch den Vertrag von Pavia vom 4. August 1329; Constit. VI, 526, n. 628. 6) Rudolf II., Ruprecht I. und Ruprecht II. 7) Von einer 45 Dreiteilung kann nicht die Rede sein, sondern nur von einer Teilung. Der Chronist spricht wohl deswegen von drei Teilen, weil der pfälzische Anteil aus zwei räumlich getrennten Ländermassen bestand.

1331. Anno Domini M°CCCXXXII¹. Divisa est inferior Bawaria in tres partes per fratres Heinricum et Ottonem et Heinricum iuniorem, patruum eorum, et infra quinquennium b·² iterum est in unum per mortem duorum

1334. redacta et remansit o soli d Heinrico seniori. Qui rebellare o cepit imperatori Ludwico IV.f et fecit incendia et spolia ante Monacum civitatem in presencia imperatoris MoccoxxxvII3.

dux Heinricus Bawarie inferioris Ludwico IIII<sup>to</sup> adiuncto <sup>10</sup> sibi rege Bohemorum. Et collecto milite<sup>h</sup> egressi sunt in

campum prope civitatem, que dicitur Landaû, habentes bene V milia. Hiis auditis Ludwicus imperator venit super illos plus quam cum XL milibus et faciens milites in conspectu illorum fugavit eos et pertransiens Bawariam per 15 circuitum devastavit illam manens in ea per XIII septimanas, transivit Pataviam et reversus devastavit Beylhardum, Heinrico duce cum episcopo Saltzpurgensi observantibus civitates et pontes, ne redire possit. Quo audito transvadavit aquam, que dicitur Salsa, et facto miraculo aqua eadem nocte et die tantum defecerat, ut pede quasi sicco pertransirent, ita ut non aliquis exercitu de toto nec submergeretur nec periret nec de suppellectilibus vel curribus quicquam perderet, in loco prope Saltzpurgam qui dicitur Lifring. Et sic reversus cum siccoria et magna gloria iterum in suam patriam.

1339. Anno Domini MCCCXXXVIIII. Ludwicus imperator Febr. 16. et Heinricus dux concordati sunt 7 et copulaverunt duos

a) Patrium O. b) quienium RM. c) mansit MO. d) solo RMO.
e) rebellari RO; repellare, korr. rebellare, M. f) lxi, korr. l. uijor, R; lxjo. luijor, 30
am Rande korr. ludbleo 4°, M; lxi. luu<sup>u</sup> O. g) repellabat MO; korr. rebellabat, M.
h) am Rande mit Verbesserungszeichen exercitu militum M. i) Heinricum O.
k) ducem MO. l) Salispurg. O. m) observantes RMO. n) so RMO.
o) fecit RMO; korr. pede, M. p) dahinter hier pede O. q) korr. nec M. r) fehlt O. s) darüber Tilgungspunkte M. t) submergeret RO. u) supplicibus O. v) currus RMO; korr. curribus, M. w) Saltzpurga R; Salispurga O.
x) que RMO. y) fehlt O.

1) Vielmehr 1331. 2) Schon früher: Heinrich III. d. J. starb am 18. Juni 1333, Otto IV. am 14. Dezember 1334. 3) Gemeint sind wohl die Einfälle, die Heinrich 1334 in Ludwigs Gebiet machte wurd von denen auch unten in der Chronica de ducibus Bavariae berichtet ist. 4) Vielmehr 1336. 5) Haeutles Angabe (in Forschungen zur deutschen Geschichte XIII, 515. 526), daß Ludwig am 1. September in Ingolstadt gewesen sei, erscheint zweifelhaft. 6) Erzbischof Friedrich III. von Leibnitz. 7) Durch den Frieden 45 zu Ingolstadt am 16. Februar 1339; vgl. Riezler, Geschichte Baierns II, 449.

pueros<sup>1</sup>, et celebrate sunt nupcie in Monaco<sup>2</sup>, et facta 1889. April 18. est leticia magna in populo<sup>3</sup>. Eodem anno<sup>4</sup> mortuus 1340. Dez. 20. est dux<sup>a</sup> Iohannes filius Heinrici, gener imperatoris, et exhereditata est inferior Bawaria anno Domini MCCCXLI<sup>4</sup>.

Eodem anno elegerunt <sup>5</sup> omnes nobiles et omnes civi- <sup>1340</sup>. tates inferioris Bawarie unanimi consensu et consilio absque omni contradiccione gloriosissimum Ludwicum imperatorem et regem Romanorum pro domino et subdiderunt se illi iurantes eum habere cum heredibus suis perpetuo.

Qui <sup>b</sup> et terram suscepit iure hereditario cum omnibus

0 10 n

25

30

35

45

Inter alia et cetera, que facta sunt inter dominum
Ludwicum regem Romanorum et Fridricum Austrie, fac15 tum est, ut dominus Fridricus quereret regnum. Quem 1314.
rex Ludwicus compulit intrare ortum rapularum, non
invenire regnum, sed sibimet et suis facere scandalum.
Et mirum: milites, qui sedebant in equo fallerato, dabant equum et arma pro rapato, et hoc pre nimia
20 fame. Necnon compellebat eum cum suis recedere a
campo, querere fuge presidium festinanter. Econtra anno

campo, querere fuge presidium 7 festinanter. Econtra anno revoluto 8 rex Fridricus f compellebat regem Ludwicum g ascendens per inferiorem et superiorem Bawariam per incendia manere in castris et ibi remanere sine multis h

a) fehlt O. b) quo O. c) so statt hortum RMO. d) dabat R. e) nimio RM. f) F., dazu am Rand mit Verbesserungszeichen ludwicus, M. g) F. RMO. h) militis O.

1) In der Bedeutung: Kinder. Heinrichs Sohn Johann wurde damals mit Ludwigs Tochter Anna verlobt. 2) Vgl. Riezler a. a. O. 3) Vgl. oben S. 129, N. 1. 4) Vielmehr 1340. 5) Vgl. den Text der Urkunde, welche Ludwig am 2. Januar 1341 den Ständen von Niederbayern gab (Quellen und Erörterungen VI, 374): Wan alle grafn, freyn, dienstlåt, ritter, knechtt, edel, unedel, stet, mårktt und gemeinlichen alle laeut in nidern Beyren ir triw an gesehen habent und habent an uns und an unsern erben erkant, das wir ir rechtev herschaft von rechter erbschefte sin, und habent uns ze einem rechten herren genomen und erwelt. 6) Böhmer, Fontes I, 154, bemerkte, von dem hier gemeldeten Abenteuer im Rübengarten sei weiter nichts bekannt. Ich meine, daß es sich um die Begebenheit handelt, von der auch Johann von Victring (SS. rer. Germ. ed. F. Schneider II, 105) nach Friedrichs Königswahl berichtet: Interea Friderici populus, Heinricus dux Karinthie et Heinricus comes Goricie cum aliis magnis viris relictis tentoriis ad propria reditum paraverunt. Non modicum de terre incolis timorem cum famis inopia habuerunt, ita ut in campis rapularum eduliis foverentur. Auch die

45 Annales Foroiulienses (SS. XIX, 219) melden von dem Zuge des Grafen Heinrich von Görz: Et erat ibi tanta sterilitas, quod exercitus domni comitis septem diebus nihil comedit nisi rapas. 7) Judith 15, 1: fugae praesidium. 8) Vielmehr 1319. Gemeint ist der Rückzug von Mühldorf; vgl. oben S. 87f.

1815. expensis. Iterum dominus rex Ludwicus anno revoluto¹ compellebat regem Fridricum intrare insulam² inter Licum et Renum; insuper supervenit inundacio aquarum, que compellebat eum non dormire in campis vel in silvestribus, sed ascendere super equos et dextrarios et sic ambulare in aquis, quod non vidit amodo quis, usque in diem tercium³. Et sic⁵ navigando fugit in defectum c; hoc est omnibus notum et certum c.

dominam N.3 filiam e regis Heinrici et dominam Actasis f, que g fuit uxor filii h.4 regis bohemie et inpotencia coeundi k, et inventum fuit ita se habere negocium. Quod cum et omnes domini terre ipsius quasi vero domino suo imperatori Ludwico voce publica protulissent h.6 et eciam litteras domini pape divorciandi ac separandi obtulissent, ipse vero cognita veritate uxorem illius cum tota terra et dominio et Febr. 10. provincia abstulit et suo filio Ludwico dedit et donavit del Quod multis non videbatur rectum; sed inde videtur

et quia subito s transiret omnis mundus et seculum, si 20 non esset potencia coeuncium.

Quicunque cupit scire de vita illustris imperatoris Ludwici IIII<sup>ti v</sup>, audiat. Scimus eum esse natum ex nobilissimis im Bawarorum principibus o, videlicet ex Ludwico duce et sua

esse bonum, quia inpotentes in inpotencia iudicabuntur,

a) istum tercium, tercium getilgt, M. b) fehlt O. c) iduectū, durchstrichen 25 außer i, dazu am Rande korr. (beschnitten)...ectum R; fehlt M; in — certum fehlt O. d) fehlt O. e) fehlt RMO. f) so statt Athesis RMO. g) qui O. h) filie RM; filiae O. i) hier fehlt RMO die Bezeichnung der zweiten von inter (Z. 9) abhängigen Person (Johann Heinrichs), etwa et maritum. k) coeunti RMO. l) si RMO. m) ue R; vere MO. n) protulisset O. o) deuorandi RMO; korr. diuorcii M. 30 p) seperandi, korr. separacionis, M. q) dominia, korr. dominio, R; dna MO; korr. dominio, M. r) bonum esse O. s) su (am Zeilenende) to R; scto M; facto O. t) fehlt MO. u) illustri RM; korr. illustris, M; illustriss. O. v) IIII<sup>to</sup> R. w) nobilissimo MO.

1) Schon 1315. Es handelt sich um die Vorgänge an der Wertach; vgl. oben S. 84.

2) A. a. O. Z. 23: ubi vallibus et aquis circumseptus incursus non timebat.

3) Margarete Maultasch. Maultascham, wie bei Böhmer S. 158 im Texte steht, findet sich in keiner der Handschriften. Damit ist hinfällig, was bei Huber, Geschichte der Vereinigung Tirols mit Österreich (Innsbruck 1864) S. 30 gesagt ist.

4) Johann Heinrich.

40 Am 2. November 1341 mußte er Tirol verlassen. Vgl. Huber, Regesten Karls IV., n. 113a.

5) Johann.

6) Verschwörung von 1340, Verhandlungen von 1341; vgl. Huber a. a. O. S. 33ff.; Riezler, Geschichte Baierns II, 473.

7) Im Gegenteil beauftragte Papst Benedikt XII. am 28. November 1341 den Patriarchen von Aquileja, Margarete zum 45 treuen Ausharren bei ihrem Gemahl zu mahnen und ihr für den gegenteiligen Fall mit dem Kirchenbanne zu drohen; Raynaldus, Annales eccles. § 14.

8) Die Hochzeit Ludwigs des Brandenburgers mit Margarete fand am 10. Februar 1342 auf Schloß Tirol statt.

9) So auch oben S. 119, Z. 18.

genitrice a. 1, filia Rudolfi regis Romanorum, ita ut merito re et nomine dux, princeps, rex, dominus et imperator dici mereatur, baptizatum, confirmatum, in aliis sacramentis christiane fidei convenientibus et implicatum, de literis b 5 eruditum°, simbolum, pater noster, ave bene scientem, orationes facientem<sup>d</sup>, verum katholicum esse et opera christianissima demonstrasse. Scimus eum comitem et e duregem et imperatorem fuisse et esse, bella multa commisisse f et semper victorem fuisse, in-10 cendia, spolia, rapinas et alia, que ad rem pertinent, papam, episcopos, prelatos fecisse et offenoperasse, excommunicatum, denunciatum fuisse et utinam absolutum esse, maxime vituperatum fuisse a clero et pacienter ac humiliter sustinuisse g. Scimus et h humiliter 15 graciam et i absolucionem quesiisse k, petisse l, confessum fuisse et se humiliasse et reverenter inclinasse. Scimus eum etiam et ecclesias m fundasse, capellas et altaria n dotasse et luminaria construxisse, proventus o pro dotibus dedisse, remisisse et confirmasse adeo, ita ut nulla p 20 sit ecclesiarum in toto ducatu, regno et q imperio, quin ibi, si ab eo postulatum est, graciam et subsidium largiter impendisset<sup>r</sup>, opera misericordie demonstrasse, captivos redemisses, vestire nudos, visitare infirmos et cetera opera misericordie perpetrasse, orasse, ecclesias visi-25 tasse, peregrinasse, confessum w fuisse et penitencias subiissex, ad minusy ter vel quater in anno communicasse, iudicium et iusticiam et equum fecisse et ordinasse, clerum maxime dilexisse, orphanos et viduas peccasse; nam angelus peccavit in celo, defendisse, 30 Adam in paradyso, omnis homo in mundo, dvabolus in inferno, unde in evangelio z: 'Si quis sine peccato est, mittat in eum a lapidem'2, et: 'Quia habundavit delic-

10

15

20

25

30

85

tum, superhabundavit et gracia'3. Unde nulli penitentib

a) genitore MO; korr. genitrice, M. b) delictis MO. c) fehlt MO.

85 d) facienter RM; korr. facientem, M; facientes O. e) fehlt MO. f) comisisse R.
g) sustulisse, korr. sustilisse, am Rand sustinuisse, R. h) korr. eum M.
i) fehlt M. k) quesisse RM; quaesisse O. l) so statt petiisse RMO. m) dahinter et monasteria MO; daß man in den aus Ettal stammenden beiden Handschriften diesen Zusatz findet, ist bezeichnend. In Ettal vermißte man hier den Hinweis auf
40 Lutwigs Verdienst als Gründer des Klosters. Ein Beweis, daß die Chronik nicht dort verfaßt worden ist. n) darnach et RMO; getilgt M. o) prouecias R; fehlt MO.
p) nll'm R; nullum O. q) fehlt O. r) impendisse RMO. s) redimisse RMO; korr. redemisse, M. t) vestirem R; nudos vestire O. u) infirmos visitare O.
v) visitasse ecclesias O. w) confessum — subiisse fehlt MO. x) subisse R.
45 y) minimum O. z) dahinter sacro O. a) eam MO. b) petenti RMO.

<sup>1)</sup> Mechthilde. 2) Iohan. 8, 7: Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat. 3) Rom. 5, 20: Ubi autem abundavit delictum, superabundavit gratia.

deneganda est venia testante a canone et b beato Gregorio 1, qui c ait: 'Apud namque d misericordem iudicem nec ille c fallax habebitur, qui ad viam veritatis, etiam postquam mentitur, revertitur e, et: 'Quia Deus nostram penitenciam libenter suscipit, ipse e etiam suo iusto iudicio hoc, quod erravimus, abscondit, et iterum: 'Quacumque hora peccator ingemuerit, salvus erit'. Nam Petrus negacione factus est princeps apostolorum, et Paulus post persecucionem factus est doctor gencium, Maria Magdalena consolatrix peccatorum etc. Unde ubi pater familias cest largus, dispensator suus q. 3 non tenetur esse tenax. Vade ergo, iam amplius noli peccare!

1346. Anno Domini MCCCXLVI. exordium. Dominus Clemens papa cum consensu cardinalium et aliquorum eligencium, utpote episcopi <sup>5</sup> Treverensis <sup>r</sup> et nephandi Bohemie <sup>s</sup> regis <sup>t. 6</sup>, Saxonie <sup>u</sup> ducis <sup>7</sup> et episcopi <sup>8</sup> Maguntinensis, quem etiam ipse papa illic subintruserat <sup>9</sup> adhuc antecessore <sup>10</sup> suo vivente et etiam <sup>v</sup> episcopatum <sup>w</sup> regente <sup>x</sup> et tenente <sup>y</sup>, et si forte palam plures <sup>11</sup> fuerint, et post multos processus <sup>z</sup> et denunciaciones contra dominum Ludwicum serenissimum <sup>20</sup> imperatorem facientem et adhuc viventem constituit et <sup>April 28</sup>. eligi fecit <sup>12</sup> et proclamari in regem Romanorum inclytum margravium dominum Karolum <sup>a</sup> illustris <sup>b</sup> Iohannis regis Bohemie filium, patre suo adhuc vivente et procurante, et

a) restante O. b) in MO; korr. et, M. e) ut, korr. qui, R; vt MO. d) fehlt O. e) illi MO. f) etiam — abscondit fehlt, dafür etc. O. g) fehlt R; am Rande nachgetragen M. h) viam, korr. nostram, M. i) potenciam RM; korr. penitenciam, M. k) qi, korr. qui se, M. l) in M. m) isto RM. n) alio loco O. o) salus O. p) etiam R; et MO. q) seruis O. r) Creuerenis RMO; sorr. treuerensis, M. s) fehlt, am Rande Bohemi, R; Bohemie M; Bohemie O. t) fehlt RO; am Rande nachgetragen M. u) ducis Saxonie RMO; mit Umstellungszeichen R. v) in MO. w) episcopatu M. x) regentem RO. y) tenentem O. z) prosessus RM; korr. processus, M; professus O. a) Bo. MO. b) illustri RM.

dedit illi litteras cum bulla ad reges, duces, episcopos et 25

1) Gregorius Magnus, Homilia XXIX (Migne, Patrol. lat. 35 LXXVI, 1215): Apud misericordem namque iudicem nec ille fallax habebitur, qui ad veritatem revertitur, etiam postquam mentitur, quia omnipotens Deus, dum libenter nostram poenitentiam suscipit, ipse suo iudicio hoc, quod erravimus, abscondit. Diese Stelle auch im Decretum Gratiani c. 32, q. 1, c. 10 (Friedberg, Corp. iuris cano- 40 nici I, 1117).

2) Ich konnte die Stelle nicht finden.

3) Der Verfasser meint den Papst.

4) Johan. 8, 11: Vade et iam amplius noli peccare!

5) Erzbischof Balduin von Trier, Karls Großoheim.

6) Johann, Karls Vater.

7) Rudolf.

8) Erzbischof Gerlach von Nassau.

9) Am 7. April 1346.

10) Heinrich von Virneburg.

45

11) In der Tat gehörte noch Erzbischof Walram von Köln zu Karls Wählern.

12) Aufforderung des Papstes an die Kurfürsten zu einer Neuwahl, 28. April 1346.

ad civitates regni sive ad alios barones, nobiles vel quibus 1346.

eum promovere a poterat.

Unde factum est, ut ipse se transferret b ad opidum iuxta Renum, quod c dicitur Pung d.1, et, quia in civitate alias e eligi non poterat, in aquis Reni in navigio procla-Juli 11. maretur. Et erecto vexillo dum proclamatum est: Vivat rex!', infelici fortuna dilapsum est in aquas Reni et quamvis omnes ad arripiendum festinarent, nullus eorum apprehendere valens, et sic inter manus omnium dimersum est in profundum. Quod videtur presagium futuri mali vel periculi. Coronari et etiam in debito loco non poterat, sed ducitur in Pung et ibi coronatur, et ab illis: Vivat rex!' proclamatur.

Quod audiens Ludwicus imperator minus extimuit,

15 sed videre finem et, quid intenderet, auscultavit. Et
sic illo anno ingloriosus exstitit, hoc est, quod non q
neque curiam celebravit nec in aliquo se regem esse
ostendit. Altero vero anno Adtasim clam celebravit accessit et ibi aliqua incendia et rapinas [operavit] et in
20 nullo alias profecit et etiam ibi sine fructu et gloria

recessit.

)

9

10

15

20

25

30

35

40

45

Anno Domini MCCCXLVII. Gloriosus imperator, pater pacis et amator cleri et populi, fortunatissimus triumphator, largus, fidelis et prudens 5, bonus katholicus, 25 in pace quievit, hoc est in translacione sancti Augustini 6. Okt. 11. Cui 7 nunquam dominatus fuit aliquis inimicus. In Monaco sepultus. Cuius anima in pace Christi requiescat. Qui in fine x sue vite manibus et oculis in celum extensis se Deo et beate virgini Marie devote recommendans media die, 30 dum in venacione esset, inter manus suorum diem clausit

a) promoueri RMO.
b) transferet R.
c) qui MO; korr. quod, M.
d) purg MO.
e) alios RMO.
f) herecto R; auf Rasur erecto M.
g) hrripiendum R; hiripiendum M; diripiendum O.
h) dahinter tamen M.
i) periculum RO.
k) Coronati RMO.
l) et MO.
m) debiti, korr. debito, R.
n) quod O.
o) pug,
korr. purg, M; Purg O.
p) coronam O.
q) getilgt M.
r) curiam noehmals RM;
getilgt M.
s) so statt Athesim R; ad M; ad dictum O.
t) fehlt MO.
u) dahinter locum O.
v) fehlt RMO; von mir ergänzt nach oben S. 135, Z. 11.
w) fehlt O.
x) vitae suae fine O.
y) cum O.

1) Karls Wahl fand nicht in Bonn, sondern zu Rense statt.

40 2) 'Nichtssagende Anekdote', so Werunsky, Geschichte Kaiser Karls IV.

I (Innsbruck 1880), 436.
3) Zwischen Ostern und Pfingsten.
4) Durchaus nicht heimlich.
5) Vgl. Matth. 24, 45; Luc. 12, 42: fidelis... et prudens.
6) Vgl. Lütolf in: Forschungen zur deutschen Geschichte XV (1875), 566 ff.
7) Doch kaum auf den hl. Augustinus zu beziehen, wie Lütolf a. a. O. S. 569 annahm, darnach auch andere, sondern auf Ludwig.

1347. extremum anno regni sui XXXIIIo, imperii XXo, diebus vero etatis sue LXXIIob. 1.

Orate<sup>c</sup>: Hunc tibi, Christe, commendo, patri misericordiarum, cum tua dilecta genitrice, virgine beata Maria, necnon et omnibus sanctis et angelis, ut animam suam illuc perducatis, ubi est gaudium, pax, virtus et gloria per infinita seculorum secula. Amen<sup>d</sup>.

a) regis O. b) dahinter etc. M. c) fehlt MO. d) dahinter Deo dicamus gratias. Et sic est finis. Explicit Cronica Ludwici imperatoris quarti etc. Etal. M; Deo dicamus gratias. Explicit Cronica Ludovici imperatoris quarti per me Ioahannem Kötterlin de Gundelfingem, tunc temporis capellanus dominorum meorum in monasterio Ettal, anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono in die sanctae Ceciliae virginis et martyris. O.

1) Unrichtig. Ludwig ist wahrscheinlich im Herbste 1286 geboren; vgl. Mayr in: Öberbayerisches Archiv XXXVI (1877), 108. Vielleicht 15 ist zu verbessern: LXIIo.

offering and brain to the animals with the second

#### III.

18

ia, ic 5

10

it 15

# CHRONICA DE DUCIBUS BAVARIAE.

### 1. Der Verfasser.

Auch die Chronica de ducibus Bavariae ist, wie die beiden in diesem Bande vorausgehenden Chroniken, das Erzeugnis eines ungenannten Verfassers. Um seine Person einigermaßen bestimmen zu können, stehen uns nur geringe Anhaltspunkte in dem Texte der Chronik selbst zur Verfügung. Schon Andreas von Regensburg, der die Chronik durch seine Abschrift uns überliefert und sie in seinen Werken ausgiebig benützt hat¹, kannte den Verfasser nicht und machte keine näheren Angaben über dessen Person. Wo Andreas die Chronik anführte, sagte er nur: in quadam cronica legitur², oder noch kürzer: alibi sic legi³, Hec sicut legi⁴, legitur quod⁵, sicut legitur (fünfmal)⁶, sic legitur¬, und den Verfasser bezeichnete er an zwei Stellen gleichmäßig mit den unbestimmten Worten: qui ea, que ego hic transsumptive posui, originaliter scripsit в.

Daβ der Verfasser ein Bayer gewesen ist, ergibt sich mit Sicherheit aus seinen Worten: ad partes nostras, hoc est in Babariam. Wie der Titel angibt, soll die Chronik von den Fürsten Bayerns erzählen: da vorherrschend von den niederbayerischen Fürsten und von Dingen, welche sich in Niederbayern begeben haben, die Rede ist, dürfte der Chronist dort zu Hause gewesen sein. Die Art und Weise, wie der Verfasser Regensburger Angelegenheiten bespricht, könnte vermuten lassen, daß er dort gelebt hat. Allein wenn dem wirklich so wäre, müßte die Geschichte Regensburgs noch weit mehr, als es tatsächlich der Fall

<sup>1)</sup> Vgl. Andreas von Regensburg, Sämtliche Werke, hsg. von Leidinger (Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, Neue Folge I [München 1903]), LVI ff. 2) A. a. O. S. 550, 4. 3) S. 97, 20. 4) S. 97, 41. 5) S. 79, 22. 6) S. 79, 25; 80, 24; 85, 27. 29. 33. 7) S. 80, 4. 8) S. 88, 9 und 105, 2. 35 9) Unten S. 168, Z. 14.

ist, berücksichtigt sein. Ich möchte nur annehmen, daß sich der Chronist in Regensburg gut auskannte und von wohlunterrichteten Personen über dortige Vorkommnisse Kenntnis erhielt.

Tritt doch in der Chronik in viel auffallenderer Weise als Regensburg ein anderer Ort hervor: das donauabwärts von letzterer Stadt bei Straubing auf dem nördlichen Do-

nauufer gelegene Benediktinerkloster Oberaltaich.

Der Verfasser erzählt von dem als selig verehrten Albert aus dem Geschlechte der Grafen von Hohenberg 10 und Haigerloch, der zu Oberaltaich gelebt hat und an dessen Grab dortselbst Wunder geschahen. Als Quelle scheint er dabei die von dem Oberaltaicher Prior Adalbert 1338/9 verfaßte Vita Adalberti benützt zu haben.

Er berichtet von dem Tode des Regensburger Bischofs 15 Nikolaus und von dessen Begräbnis zu Oberaltaich. Gerade weil er erst anläßlich des Todes und Begräbnisses auf den Bischof zu sprechen kommt, also erst bei der Gelegenheit, wo dessen Person in den nächsten Gesichtskreis von Oberaltaich kam, möchte man annehmen, daß 20

von diesem Ort aus erzählt wird.

Eingehend schildert die Chronik<sup>3</sup> die große Donauregulierung, die (auf Geheiß und Gebot Kaiser Ludwigs)
Abt und Konvent von Oberaltaich von 1344 an länger als
zehn Jahre hindurch bei dem Kloster vornehmen ließen. 25
Der Erzähler ist genau unterrichtet über die Schulden,
welche dem Kloster dadurch erwuchsen. Wenn er dann
von dem letzteren sagt: multa in cottidianis necessitatibus
patitur incomoda et adversa, so dürfte gerade dieses
Präsens auf eine unmittelbare, ganz nahe Kenntnis des
Verfassers schließen lassen: vielleicht hat er am eigenen
Leib in cottidianis necessitatibus Not gelitten.

In jene Gegend weist auch bei der Geschichte der Belagerung von Straubing im Sommer 1332 die Bemerkung 1: Quanta autem tunc mala ecclesias et pauperes obsprimebant, scribere nemo potest. War doch gerade Oberaltaich das der Stadt am nächsten liegende Kloster und litt wohl stark unter den Anforderungen der Belagerer, so daß es begreiflich erscheint, wenn die obige Klage ge-

rade dort zum Ausdrucke kam.

Wäre Regensburg der Abfassungsort der Chronik gewesen, so würden außer Oberaltaich doch wohl auch noch

<sup>1)</sup> Unten S. 153. 2) S. 167 f. 3) S. 169 f. 4) S. 160, Z. 28.

andere Klöster aus dessen Umgebung, z. B. Prüvening, Weltenburg, Mallersdorf, Frauenzell, Windberg, Metten, Niederaltaich, Osterhofen, Aldersbach u. a. m., Stoff zur Erzählung geboten haben oder einmal erwähnt worden

5 sein, was jedoch nicht der Fall ist.

Daß der Chronist ein Geistlicher war, muß wohl aus dem ganzen Ton der Chronik geschlossen werden. Auf einen Klostergeistlichen deutet eine Stelle hin, die zeigt, daß der Verfasser jedenfalls sehr zurückgezogen gelebt hat; das ist jene Stelle, wo er von der Wahl Karls IV. sagt¹: Quomodo autem vel ubi aut quando seu a quibus electoribus sit electus, nunquam potui leviter experiri. Hätte der Chronist in Regensburg gelebt und geschrieben, so wäre es ihm doch leicht gelungen, hierüber irgendeine nähere Kunde zu erhalten und nicht so ganz ununterrichtet zu bleiben. Wo der Verfasser sonst in der Ich-Form redet, geschieht es leider so farblos, daß sich daraus kaum ein greifbarer Anhaltspunkt über seine Person oder seinen Aufenthaltsort gewinnen läßt.

Ob der Benediktiner aus ihm spricht, wenn er bei der Erwähnung der Streitpunkte zwischen Kaiser Ludwig und dem Papsttum sagt<sup>2</sup>: que ad presens subticendo Predicatoribus et Minoribus disputanda relinquo, möge dahingestellt

bleiben.

 $a\beta$ 

on

88e

rts

10-

en

an

lle

ıl-

839

er 8-

u-

8) ls

n,

in

118

28

n

er

r-

r-dr,

0-

-

h

3.

40

)- 35

es 30

n. 25

iβ 20

rg 10

18 15 le-

ise 5

Wenn aus dem Texte der Chronik irgendein Ort als Aufenthaltsort des Verfassers erschlossen werden kann, so ist es Oberaltaich, und unser Chronist ist wohl ein dortiger

Klostergeistlicher gewesen.

Der Titel Chronica de ducibus Bavariae ist dem Werkchen schon in der einzigen vorhandenen Handschrift vorangesetzt, sicherlich von der Hand des Andreas von Regensburg geschrieben, von einer anderen Hand nachgefahren.
Man kann zweifeln, ob die Chronik jenen Titel schon
ursprünglich getragen habe. Es ist jedoch nicht einzusehen, warum das nicht der Fall gewesen sein sollte, zumal jener Titel durchaus dem Inhalt entspricht.

# 2. Abfassungszeit.

Bei einem Abschnitte, der mit Eodem tempore einem andern zum Jahre 1320 (bzw. 1319 3) angegliedert ist, wird 40 von dem damals lebenden Regensburger Dominikanerbruder

<sup>1)</sup> Unten S. 170, Z. 26. 2) S. 165, Z. 7. 3) Vgl. S. 155, N. 4.

Arnold berichtet¹: Qui multa predixit futura, que, ut vidimus, per quinquaginta annos post eius obitum sunt impleta. Leider wissen wir nicht, wann Arnold gestorben ist, jedenfalls nicht vor 1320. Demnach ist jene Stelle, welche von dem Eintreffen seiner Prophezeihungen während der auf seinen Tod folgenden fünfzig Jahre handelt, frühestens 1370 geschrieben. Der Ausdruck ut vidimus, per quinquaginta annos läßt uns annehmen, daß der Verfasser selbst diese Jahre durchlebt hat. Wie alt er 1319/20 gewesen ist, läßt sich nicht erkennen, aber daß vor jenen fünfzig Jahren, von denen er spricht, noch weitere Lebensjahre von ihm lagen, darf man wohl vermuten. Demnach ist er schon wohlbetagt gewesen, als er jenen in den Anfangsteilen der Chronik enthaltenen Abschnitt schrieb.

Einen wesentlichen zeitlichen Anhaltspunkt für die 15 Abfassung der Chronik gibt uns der drittletzte Abschnitt2, der von dem Tode des Papstes Urban V. handelt. Urban ist am 19. Dezember 1370 gestorben; der Chronist gibt unrichtig den 10. November 1370 als Todestag an. Dann sagt er: sed iam per spacium unius anni et diucius remanet 20 inhumatus. Die Leiche des Papstes wurde in der Tat nur vorläufig in Avignon aufbewahrt, um bei gelegener Zeit in die von Urban bestimmte Begräbnisstätte zu Marseille übertragen zu werden. Diese Überführung erfolgte am 1. Juni 1372; von ihr hat unser Chronist noch keine Kunde. 25 Rechnen wir das spacium unius anni et diucius vom 19. Dezember oder selbst von dem irrtümlichen 10. November 1370 an, so ergibt sich als Zeit der Niederschrift obiger Stelle das Ende des Jahres 1371 oder der Anfang von 1372, womit denn auch die Angabe remanet inhumatus 30 übereinstimmen würde.

Der vorletzte Abschnitt<sup>2</sup>, der von der großen Pestilenz handelt, müßte, wenn man die in ihm enthaltene Zeitangabe dem Wortlaute nach auslegt, zwischen dem 1. März 1370 und dem 28. Februar 1371 geschrieben sein. Da aber einerseits bei jener Zeitangabe die handschriftliche Überlieferung nicht zweifelsfrei ist und andererseits auch in der Jahresberechnung selbst leicht ein Fehler stecken kann, ist ein sicherer Schluß hier nicht möglich.

Der letzte Abschnitt<sup>3</sup> ist sicherlich nach dem 25. Juli 40 1371 geschrieben, eine Stelle darin<sup>4</sup> vielleicht unter dem Eindrucke des Waffenstillstandes von Pirna vom 16. Ok-

1) S. 156, Z. 8. 2) S. 173. 3) S. 174. 4) Vgl. daselbst N. 2.

tober 1371. So würden wir auch hier für die Frage der Entstehung des Textes auf das Ende des Jahres 1371

hingeführt.

di-

a.

n-

on

uf

ns

n-

er

e-

8-

ch

n-

2,

n

2-

n

1

n

i

n

rft

g

2

0

7

ı

S 30

35

40

2. 25

et 20

ie 15

15

n 10

Haben wir in den Anfangsteilen der Chronik einen Abschnitt festgestellt, der frühestens 1370 geschrieben ist, und sehen wir, daß auch die Schlußteile mindestens nach dem 1. März 1370 bis möglicherweise in den Anfang des Jahres 1372 entstanden, so ist jedenfalls zu erkennen, daß die Chronik nicht annalenmäßige Aufzeichnungen, die einen längeren Zeitraum hindurch regelmäßig niedergeschrieben worden wären, darbietet. Sie ist auf einmal verfaßt, wohl Ende 1371 oder Anfang 1372. So trägt sie auch richtiger den Namen einer Chronik als den von Annalen.

### 3. Inhalt und Bedeutung.

Die Chronik setzt mit dem für die niederbayerische Herzogslinie bedeutsamen Tode des Königs Andreas von Ungarn im Jahre 1301 ein und führt bis Ende 1371. Dieser Zeitraum entspricht vielleicht dem Lebenslaufe des Verfassers, der darin mit der dem Alter eigenen Ruhe und in sehr bescheidener Weise das niedergelegt zu haben scheint, was ihm an geschichtlichen Dingen in der Erinnerung geblieben ist und des Aufschreibens wert dünkte. Der Zurückgezogenheit, in der er gelebt haben dürfte, entsprechend, steht er den großen Ereignissen der Zeit fern, und seine Kenntnis davon ist, wo er darauf zu sprechen kommt, minderwertig und verschwommen. Nur Ereignisse in den niederbayerischen Donaugegenden und in Regensburg sind zuverlässiger berichtet.

Der Verfasser ist ein Anhänger Ludwigs des Bayern, dem er lobende und hervorhebende Bezeichnungen zuteil werden läßt, wie nobilis princeps, liberalis princeps (S. 157, Z. 9.12), vir sapiens (S. 158, Z. 1), potens cesar (S. 159, Z. 20). Ludwigs Verhalten Friedrich dem Schönen gegenüber wird im günstigsten Lichte dargestellt; an Ludwigs Entzweiung mit dem Papst ist nur ein verbrecherischer Kanzler schuld, dem Ludwig in hochherzigster Weise verzeiht. Die Kaiserwürde Ludwigs gilt dem Chronisten als rechtmäßig erworben, nur die Aufstellung des Gegenpapstes habe Ludwigs Ruhm befleckt; doch sei er dazu von den Römern verleitet worden. In der Chronik tritt uns eben die öffentliche Meinung entgegen, die über die wirklichen Einzelheiten der geschichtlichen Vorgänge schlecht unterrichtet ist. So viele Irrtümer

bei unserem Chronisten festzustellen sind, so ist uns die Chronik doch gerade als ein Denkmal der damaligen öffentlichen Meinung wertvoll. Zudem hat sie trotz der in den Einzelzügen und besonders in den zeitlichen Angaben steckenden Fehler das Verdienst, über verschiedene Vorkommnisse, die in anderen Quellen nicht überliefert sind, uns Erzählungen erhalten zu haben, in denen, wie neuere Forschungen gezeigt haben, mehr wirklicher Kern steckt, als man früher angenommen hat, so die Geschichte von dem treulosen Kanzler oder von des Kaisers Abdankungs- 10

plan im Jahre 1333.

Der Verfasser hat sich offensichtlich möglichster Gegenständlichkeit besleißigt. In leidenschaftslosem Tone sließt seine Erzählung dahin und hebt sich dadurch wohltuend von dem hohlen Pathos der in diesem Bande voraus- 15 gehenden Chronica Ludovici imperatoris quarti ab. In ein paar Geschichten zeigt der Chronist einen frommen Mystizismus, der den modernen Leser nicht, wie bei vielen frömmelnden Erzeugnissen des Mittelalters, beschränkt anmutet, sondern von einem ansprechenden, 20 teinen Frömmigkeitsgefühl zeugt. Für abenteuerliche und romantische Geschichten hat der Verfasser Vorliebe; er zeigt besonderes Interesse für Prophezeiungen 1, ohne jedoch blind an sie zu glauben 2. Er scheint astronomische Kenntnisse besessen zu haben 3.

Der lateinischen Sprache und ihrer Ausdrucksformen ist er sehr gut mächtig, wenn auch der Satzbau nicht frei ist von deutsch gedachten Wendungen. Wie in der Chronica de gestis principum<sup>4</sup> ist häufig, wenn auch nicht so weitgehend wie dort, der Cursus velox des Satzschlusses 30 angewendet<sup>5</sup>. Auch hier fühlt man sich manchmal versucht, Satzschlüsse, welche nicht im Cursus velox gehalten sind, durch Umstellung oder Umänderung in die Form des letzteren zu verbessern, allein man wird doch zunächst die Überlieferung der Handschrift festhalten müssen. Gute 35 Erzählungsgabe und Klarheit des Ausdrucks zeichnen den

<sup>1)</sup> Vgl. S. 156, Z. 7ff., 169, Z. 17ff. und 174, Z. 15ff. 2) Vgl. S. 174, Z. 21: Audivi tamen, quod multa dixerit, que aliter evenerunt.

3) Vgl. S. 168, Z. 11: prima die mensis Marcii ingressus est Saturnus primum punctum capricorni, ebenso S. 173, Z. 30. Hieraus erklärt sich 40 vielleicht auch sein S. 156 geäußertes Interesse für den Dominikaner Arnold zu Regensburg, einen hervorragenden Astronomen.

4) Vgl. oben S. 11.

5) Gütiger Hinweis des Herrn Professor Breßlau. Vgl. S. 151: Ungariam est vocatus, Ungariam possideret, Ungarie attigisset, fidei commendaret, multipliciter honoratus, reciperet in uxorem usw.

in ruhigem Flusse dahingehenden Stil aus. Der Chronist ist eine wohlgebildete Persönlichkeit gewesen. Sein Schriftchen ist — mit der selbstverständlichen kritischen Vorsicht benützt — ein nicht uninteressantes Erzeugnis.

t-

n

n

r-

t,

n

9- 10

3t

d

n

n

i

-

, 20

d

r

-

e 25

n

)-

0

n

n

t

n

l.

h 40

45

40

e 35

8 30

3- 15

### 4. Quellen.

Der Chronist ermangelt eigener Erlebnisse. Nicht ein einziges Mal berichtet er in seinem Werkchen, daß er bei irgendeinem Vorgange dabei gewesen sei. Und ebensowenig läßt sich das irgendeinmal vermuten. So muß man 10 annehmen, daß er die allermeisten Dinge, von denen seine Chronik berichtet, nur vom Hörensagen erfahren hat. Schriftliche Quellen hat er wohl nur in sehr geringem Maße zur Verfügung gehabt. Nur eine erzählende und mehrere urkundliche Quellen scheinen sich nachweisen zu 15 lassen. Die erzählende Quelle ist die Vita B. Adalberti, über deren Benützung man unten S. 153, N. 4 und 5 vergleichen möge. Uber möglicherweise zugrunde liegende urkundliche Quellen, die Prokuratorien Kaiser Ludwigs vom 28. Oktober 1336 und 18. September 1343, sowie Lud-20 wigs Erlasse 'Licet iuris' vom 6. und 'Fidem catholicam' vom 8. August 1338, ist unten S. 158, N. 5, 159, N. 1ff. und S. 164, N. 2 und 3 das Nähere gesagt.

# 5. Die Handschriften.

Die einzige Handschrift, in welcher wir heutzutage 25 den Text der Chronik besitzen, ist Cod. lat. 903 der K. Hof- und Staatsbibliothek München. Dort ist die Chronik Bl. 105 -113 von der Hand des Chorherrn Andreas aus dem Stifte der regulierten Augustinerchorherrn am Fuße der Brücke zu Regensburg, den man gewöhnlich Andreas 30 von Regensburg nennt, eingetragen. Der ganze Band ist ein Notizbuch und eine Stoffsammlung jenes fleißigen Chronisten. Den Inhalt dieses Bandes habe ich in meiner Ausgabe der 'Sämtlichen Werke' des Andreas von Regensburg 1 genau beschrieben; ich darf hier wohl auf diese 35 Beschreibung verweisen. Andreas fertigte die Abschrift unserer Chronik, wie aus seiner Schlußschrift hervorgeht, erst, nachdem er seine am 21. Januar 1422 abgeschlossene Chronica pontificum et imperatorum Romanorum geschrieben hatte.

<sup>1)</sup> S. LXIV ff., vgl. daselbst S. LV ff. 2) Unten S. 174, Z. 33.

Chron. Bavaricae saec. XIV.

Verloren gegangen ist die Handschrift der Chronik. aus welcher Andreas von Regensburg seine Abschrift gefertigt hat. Für seine beiden Chroniken hat Andreas nicht diese Abschrift benützt. Er hat sie jedenfalls, wie erwähnt, erst nach Abfassung seiner Chronica pontificum et imperatorum Romanorum angefertigt; er hat aber auch für seine Chronica de principibus terrae Bavarorum, wie man aus den Lesarten schließen darf, nicht seine Abschrift, sondern deren Vorlage vor sich gehabt. Er hatte also durch längere Jahre hindurch die Möglichkeit, jenes andere Exemplar der 10 Chronik zu benützen. Unter diesen Umständen hat der Text seiner beiden eigenen Chroniken für die Herstellung des Textes unserer Chronik einen gewissen Wert, indem er zeigen kann, wie einzelne fehlerhafte Stellen, die bei der Abschrift in dem jetzigen Clm. 903 unterlaufen sind, ver- 15 bessert werden müssen. Andreas hat in seinen Werken seine Quellen meist wörtlich abgeschrieben, und so ist auf seinen Text, wo er zu den erwähnten Verbesserungen heranzuziehen ist, ein gewisser Verlaß.

Eine verlorene gute Handschrift der Chronik hat, wie 20 zu vermuten ist, auch der bayerische Chronist Veit Arnpeck für seine Chronica Baioariorum benützt; vgl. meine Angaben unten S. 164, Z. 2, wo der Text Arnpecks zur Verbesserung

des Chroniktextes verwendet werden konnte.

Es erhebt sich die Frage, ob die Chronik in der Ab- 25 schrift des Andreas von Regensburg vollständig überliefert ist. Am Schlusse hat Andreas jedenfalls im Schreiben innegehalten, wie seine eigenen Schlußworte dartun1, in denen er den Leser anweist, den Rest (residuum) in der Chronik zu suchen, die er anderswo geschrieben habe. 30 Damit verweist Andreas auf seine Chronica pontificum et imperatorum Romanorum, wo in der Tat das residuum sich findet2; als solches bezeichnet Andreas in jenen Schlußworten die Geschichte von dem Geist zu Regensburg, den man wohl hören, nicht aber sehen konnte. Da man an- 35 nehmen darf, daß Andreas diese Geschichte wie andere in seine Chroniken übernommenen Teile der Chronica de ducibus Bavariae unverändert übertragen hat (mit Ausnahme einer deutlich sich abhebenden eigenen Zwischenbemerkung), so wird dieser Abschnitt als zur Chronica de 40 ducibus Bavariae gehörig aus meiner Ausgabe der Chronica pontificum et imperatorum Romanorum unten wiederholt.

<sup>1)</sup> Unten S. 174, Z. 33ff. 2) In meiner Ausgabe S. 104ff.

Da Andreas ihn als residuum, als Rest bezeichnete, ist er wohl tatsächlich der Schlußabschnitt der Chronik gewesen. Bei Andreas finden sich wenigstens nach ihm keine weiteren Teile, von denen man vermuten möchte, daß sie vielleicht 5 noch zur Chronica de ducibus Bavariae gehört haben.

t,

l-

ve

18

n

re

r 10

r

g

n

r

n

f

-

n

g

t

e

ı

25

30

35

40

e 20

- 15

Wenn man früher versucht hat, die Chronik als Fortsetzung einer anderen Quelle, und zwar von Annalen, zu bezeichnen, so liegen hiefür durchaus keine Anhaltspunkte vor, weder für eine Zugehörigkeit zu Osterhofener Annalen 10 noch für einen Zusammenhang mit den Annalen des Abtes Hermann von Niederaltaich<sup>2</sup>. Es dürfte überflüssig sein, hier auf die für jene Meinungen vorgebrachten Gründe im einzelnen einzugehen: sie finden alle keine wirkliche Stütze weder im Texte selbst noch in seiner Überlieferung. Jedentalls ist der vorhandene Text als zusammenhängendes Werk eines Verfassers zu betrachten. Die Frage, ob es äußerlich an andere Aufzeichnungen angeschlossen war, ist müßig. Wahrscheinlich stand es für sich allein da.

Wichert hat einen einzigen Grund vorbringen können, 20 der stutzig machen und die Annahme rechtfertigen müßte, daß die Chronik vor dem durch Andreas überlieferten Anfang noch anderen Text umfaßt hätte. Wichert machte nämlich darauf aufmerksam³, daß an einer Stelle der Chronik von der großen Pestilenz des Jahres 1348 die 25 Rede ist mit dem ausdrücklichen Zusatze: de qua supra scriptum est4. Vorher aber sei nirgends von einer solchen berichtet, und ein bloßer Gedächtnisfehler scheine jener Zusatz doch nicht zu sein. Wäre dem wirklich so, dann hätte Wichert allerdings recht gehabt. Allein er befand 30 sich im Irrtum. Von jener Pestilenz ist nämlich tatsächlich schon vorher berichtet gewesen, und zwar zum Jahre 13415, wobei gesagt ist, daß die Seuche damals in fremden Landen begann und dort fast acht Jahre wütete; dann erst (das erzählt eben der Abschnitt zum Jahre 1348) trat sie 35 in Bayern auf. Wicherts Beweisgrund ist also völlig hinfällig. Wir dürfen unbedenklich annehmen, daß der Verfasser sein Werkchen so begann, wie es in der Abschrift des Andreas vorliegt.

Ob diese Abschrift die Chronik lückenlos darbietet, hat auf darnach Weiland anäher untersucht. Er hat auf die großen

<sup>1)</sup> Lorenz; vgl. unten S. 149.
2) Wichert; vgl. unten S. 149.
3) Forschungen zur deutschen Geschichte XVI, 65.
4) Unten S. 173,
Z. 31.
5) Unten S. 168, Z. 12ff.
6) Vgl. unten S. 149; Weiland in Nachrichten usw. S. 245.

Sprünge aufmerksam gemacht, die zwischen einzelnen Jahren liegen, und hat dargetan, daß Ereignisse, von denen man in der Chronik einen Niederschlag zu finden erwarten würde, in ihr gar nicht erwähnt werden. Er hat den Gedanken aufgeworfen, ob nicht Andreas von Regensburg, wie er den bletzten Abschnitt nicht abgeschrieben hat, weil er ihn bereits seiner eigenen Chronik einverleibt hatte, vielleicht mit noch anderen Abschnitten ebenso umgegangen sei, ohne jedoch, wie er es bei dem letzten Abschnitte getan hat, auf seine Chronik zu verweisen. Die Frage muß unentschieden bleiben. 10 Ich habe die nötigen Unterlagen für die Würdigung der Einzelheiten dieser Frage bei der Feststellung der Quellen des Andreas in meiner Ausgabe geliefert.

# 6. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

. Diese Chronik erscheint hier — trotz zweier voraus- 15 gehender Ausgaben — merkwürdigerweise zum ersten Male

vollständig im Druck.

Die erste Ausgabe machte aus dem jetzigen Clm. 903 Andreas Felix Oefele in dem 1763 erschienenen ersten Bande seiner Rerum Boicarum Scriptores S. 39-44 unter dem 20 Titel: Chronicon de Ducibus Bavariae Anonymi Ludovico Bavaro Synchroni ab anno Christi MCCCXI 1 ad annum MCCCLXXII. Doch druckte er fast nur jene Teile ab, welche Andreas von Regensburg, dessen Abschrift uns die Chronik überliefert hat, gar nicht oder nur mit Verände- 25 rungen in seinen eigenen Chroniken verwertete. Andreas hat nämlich viele Abschnitte der Chronica de ducibus Bavariae nahezu unverändert in seine Chroniken übernommen, und auf diese Teile glaubte offenbar Oefele verzichten zu können, nachdem des Andreas Chronica ponti- 30 ficum et imperatorum Romanorum 1723 sowohl bei Pez in dessen Thesaurus anecdotorum, Tom. IV, p. III, 273 ff. wie auch in Eccards Corpus historicum medii aevi, Tom. I, 1931 ff. erschienen war, während seine Chronica de principibus terrae Bavarorum schon seit 1602, von Marquard 35 Freher herausgegeben, bzw. in den Nachdrucken dieser Ausgabe 2 vorlag.

<sup>1)</sup> Diese Jahreszahl nannte Oefele, weil er seinen Abdruck erst mit dem Abschnitte zu jenem Jahre begann, während er den vorangehenden Anfangsabschnitt, als bei Andreas von Regensburg übernommen, in 40 seiner Ausgabe weglieβ.

2) Vgl. meine Ausgabe der Sämtlichen Werke des Andreas von Regensburg S. LXXII.

1843 wurde die Chronik zum zweiten Male herausgegeben von Böhmer in seinen Fontes rerum Germanicarum I, 137—147, leider nur in einem Abdruck aus der Oefeleschen Ausgabe, so daβ diese Veröffentlichung, von einigen 5 Anmerkungen abgesehen, keinen Fortschritt bedeutete.

en

in

de,

en

en

its

ch

h,

ne

er

en

n. 10

8- 15

le

13

le

0

n

e

8

8

2

40

- 25

n 20

Uber die Stellung, die das Werkchen in der Geschichte der Geschichtschreibung einnimmt, verbreitete sich 1870 Ottokar Lorenz in seinem Buche 'Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter' und suchte die Chronik als Regens-10 burger Fortsetzung der Osterhofener Annalen zu erweisen. Diese Behauptung wurde mit Recht abgelehnt von Th. F. A. Wichert in seinen oben schon oft genannten Beiträgen zur Kritik der Quellen für die Geschichte Kaiser Ludwigs des Baiern'2. Wichert erkannte in den Aufzeichnungen 15 Oberaltaicher Annalen, von denen er annahm, daß sie als Fortsetzung an ein älteres bayerisches Annalenwerk anknüpften, nicht aber an die Osterhofener Annalen, sondern an jene des Abtes Hermann von Niederaltaich. Irgendein greifbarer Anhaltspunkt für die Richtigkeit dieser Ver-20 mutung ist jedoch meiner Meinung nach (vgl. oben S. 147) nicht vorhanden. 1883 beschäftigte sich Ludwig Weiland mit der Chronik in einer Abhandlung 'Über einige bairische Geschichtsquellen des 14. Jahrhunderts' 3. Er ging auf die Handschrift zurück und konnte daher eine Reihe 25 von Gesichtspunkten besprechen, die man bis dahin nicht erkannt hatte. Ich habe seine Ausführungen unten bei der Bearbeitung des Textes ausgebeutet. Weiland trat wieder für Regensburg als Entstehungsort des Werkchens ein, doch scheinen mir, wie ich oben dargelegt habe, seine 30 Gründe durch das Hervortreten von Oberaltaich in der Chronik zugunsten des letzteren Ortes überwogen zu werden 4. Wenn Weiland weiter versucht hat, den Verfasser der Chronik in Konrad von Megenberg zu vermuten, so dürften alle dafür herangezogenen Einzelheiten hinfällig werden, wenn man die 35 Worte betrachtet, mit denen der Verfasser unserer Chronica die Minoriten am Hofe Ludwigs des Bayern, besonders Franz

<sup>1)</sup> S. 70f. Auf Grund der Forschungen von Wichert und Weiland wurde in den beiden folgenden Auflagen der Text umgestaltet.
2) Forschungen zur deutschen Geschichte XVI, 63ff.
3) Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1883 S. 237ff.
4) Wenn im Texte von Oberaltaich als claustrum illorum, fundus illorum die Rede ist, kann das Streben nach gegenständlicher Darstellung auch einen Oberaltaicher zu diesen Ausdrücken veranlaßt haben. Das wäre gegen Weiland a. a. O. S. 245 einzuwenden.

von Ascoli und Wilhelm von Occam, bezeichnet¹: viri solempnes et litterati. Diese anerkennenden und wohlwollenden Worte passen durchaus nicht zu der den Minoriten feindseligen Gesinnung Konrads von Megenberg², der insbesondere gegen Wilhelms von Occam Traktat wider die Unterwerfungsformel Clemens' VI. eine scharfe Gegenschrift verfaßt³ und darin Occam als den großen Drachen der Apokalypse bezeichnet hat⁴.

Eine deutsche Übersetzung der Chronik lieferte 1883 W. Friedensburg in seinen 'Quellen zur Geschichte Kaiser 10 Ludwigs des Baiern's nach den Ausgaben von Oefele und

Böhmer sowie den Texterganzungen von Weiland.

Bei den Quellenforschungen zu meiner Ausgabe der Chroniken des Andreas von Regensburg vermißte ich schmerzlich eine brauchbare Ausgabe der Chronica de duci- 15 bus Bavariae, seiner Hauptquelle für das 14. Jahrhundert. Und ich nahm mir fest vor, diese Geschichtsquelle bei gelegener Zeit herauszugeben. Es traf sich günstig, daß die Leitung der Abteilung Scriptores der Monumenta Germaniae historica an mich die Aufforderung richtete, eine Neuaus- 20 gabe der Chronica de gestis principum und der Chronica Ludovici imperatoris quarti herzustellen. Mein Antrag, auch die Chronica de ducibus Bavariae hinzufügen zu dürfen. wurde genehmigt, und so erscheinen hier die drei Chroniken nebeneinander und bieten ein Bild der bayerischen Geschicht- 25 schreibung des 14. Jahrhunderts. Bescheidene Erzeugnisse verschieden gearteter Verfasser, behaftet mit Mängeln und Irrtumern, sind sie - dem Geistesleben dreier verschiedener Orden, der Zisterzienser, der Augustinerchorherrn und der Benediktiner, entflossen - sicherlich wert, erhalten geblieben 30 zu sein und wieder von neuem bekanntgemacht zu werden, besonders da ein gemeinschaftliches Band sie miteinander verbindet: jene Tugend, die wir in diesen schweren Tagen des Daseinskampfes unseres Volkes als herrlichstes Gut erkennen. Vaterlandsliebe. 35

<sup>1)</sup> Unten S. 164, Z. 3f. 2) Vgl. Riezler, Die literarischen Widersacher der Päpste (Leipzig 1874) S. 289 ff. 3) Vgl. Karl Müller, Occams Traktat gegen die Unterwerfungsformel Clemens' VI. (Gießen 1888) S. 1 ff. 4) A. a. O. S. 6. 5) Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit, XIV. Jahrh., Bd. III, 1. Hälfte S. 89 ff. und 121 ff.

### CRONICA DE DUCIBUS BAVARIAE.

15

30

35

Anno Domini MCCCoIX<sup>o</sup> mortuo rege <sup>2</sup> Ungarie sine <sup>1301</sup>. heredibus dominus Otto3 dux Bawarie inferioris, vir strennuus et bellicosus, nepos ex matre 4 Bele regis Ungarie, a 5 baronibus Ungarorum in Ungariam est vocatus<sup>5</sup>, ut tamquam vicinior ipsius regni heres in regem coronatus Ungariam possideret. Cum igitur cum forti et nobili Babarorum 1305. milicia 6 metas Ungarie attigisset, occurrentes Ungari gloriose eum exceperunt consulentes ei, ut Babarica milicia ad pro-10 pria remissa secure se eorum fidei commendaret 7. Quo facto in civitatem metropolitanam dictam Oven ab Ungaris um Nov. 11. est deductus et ibidem gloriose est coronatus 10 et multi- Dez. 6. pliciter honoratus. Cum autem citeriores partes 11 Ungarie 1307. disponeret perlustrare, quidam 12 de prepotentibus Ungarie 15 eum captivavit et diu in custodia tentum noluit dimittere, Marz. nisi filiam suam reciperet in uxorem. Quo rennuente tandem cuiusdam ministri auxilio de captivitate clam evasit 13. Et remocioribus partibus sive terris, videlicet Ruscia 14 et

1) Die Jahreszahl ist in jeder Hinsicht unrichtig. 20 Andreas III. von Ungarn, der letzte der Arpaden, war am 14. Januar 1301 gestorben. 3) Herzog Otto III. von Niederbayern. Vgl. hauptsächlich Widemann, König Otto von Ungarn aus dem Hause Wittelsbach (1305—1307), in: Forschungen zur Geschichte Bayerns XIII (1905), 20 ff., leider ohne Kenntnis unserer Chronik. 4) Seine Mutter Elisabeth, die Gattin Herzog Heinrichs I. von Niederbayern, war eine Tochter König Belas IV. von Ungarn gewesen. 5) Zuerst 1301 dann abermale 1305. erst 1301, dann abermals 1305. 6) Dagegen die Annales Osterhofenses (SS. XVII, 554): cum paucis de Bawaria. Jahr 1306; Widemann a. a. O. S. 27. 7) Fällt ins 8) Annales Osterhofenses 9) Vielmehr in Stuhlweißen-30 a. a. O.: circa festum beati Martini. 10) Annales Osterhofenses a, a, O.: in die beati Nycolay. 12) Der Woiwode Ladislaus von Bistritz usw. 11) Siebenbürgen. Vgl. Widemann a. a. O. S. 30 ff.; dazu meine Ausgabe der Sämtlichen Werke des Andreas von Regensburg (Quellen und Erörterungen z. bayer. 35 u. deutschen Geschichte, NF. I), 546, N. 4. 13) Gegen Widemann S. 36 ist zu bemerken, daß diese Nachricht schon hier, nicht erst bei Andreas von Regensburg sich findet. 14) Otto weilte bei dem Ruthenenfürsten Georg von Halitsch; vgl. Seemüller in seiner Ausgabe von Ottokars österreichischer Reimchronik (D. Chr. V), 1152; Wide-40 mann a. a. O. S. 37.

Brucia 1, more ribaldi 2 sive lusoris transcursis venit in Preslach. Ubi cognitus et proditus rursum est a duce Polonie 1308. captivatus. Cuius filia in uxorem recepta honorifice in Babariam est reversus 4.

1309. Anno Domini MCCCXI<sup>o 5</sup> dominus Otto rex Ungarie et 5 comes palatinus Reni et dux inferioris Babarie de captivitate Ungarica salubriter liberatus et in Babariam reversus invenit, quod duces Austrie multas regioni sue de castro Neunburg molestias tempore sue captivitatis et absencie 1310. intulerunt. Unde nimium iratus mox ipsum castrum per 10 Jan. 6. XIX ebdomadas 6 in asperrima yeme obsedit et expugnatum dissipavit penitus et destruxit. In ipso autem obsidionis inicio 7 Australibus, qui ex opposito super fluvium Eni castra metati fuerant quasi sua defensuri, mandavit, quod, si pontem trans flumen Eni pararent, ipse ad eos vellet transire 15 cum eis pro victoria pugnaturus, aut certe ipsi sibi faverent pontem facere et parare et sic ad litus suum transirent secum pugnaturi. Australibus autem neutrum facere volentibus ipse pontem eis prohibere non valentibus paravit.

Per quem cum ad litus eorum cum eis pugnaturus transire 20

1) Auch die Annales Osterhofenses sagen (a. a. O. S. 555, 20): per Prusciam et Rusciam. Seemüller a. a. O. vermutete, daß Prusciam hier für einen anderen Namen verderbt sei; in der Reimchronik wird vor Riuzen die Wallachei genannt. 2) Andreas von Regensburg a. a. O. S. 547, 1 sagt hiefür: garcionis. 3) Otto hatte sich zu Herzog Heinrich von Schlesien-Glogau begeben, mit dessen Tochter Agnes 3) Otto hatte sich zu Herzog 25 ('Elisabeth' bei Riezler, Geschichte Baierns II, 284 ist Druckfehler) er sich verlobte. Die Hochzeit fand am 18. Mai 1309 zu Straubing statt (Continuatio Salisburgensis, SS. IX, 819). 4) Contin. Salisb. a. a. O.: circa festum beati Mathie apostoli. 5) Vielmehr 1309. 6) Nach den genauen Tagesangaben der Contin. Salisb. a. a. O. S. 820 nur über 15 Wochen, da nach dieser Quelle die Einnahme der Burg circa festum epiphanie Domini stattfand. Die Annales Osterhofenses (a. a. O. XVII, 556) nennen als Tag der Einnahme den Epiphaniastag. Die von Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 101 (darnach auch bei Riezler, Geschichte 35 Baierns II, 289) der Klosterneuburger Chronik entnommene Tagesangabe des 9. Februar bezieht sich, wie die Ausgabe dieser Quelle, bzw. der Continuatio Zwetlensis III. in den SS. IX, 664 deutlich erkennen läßt, nicht auf die Eroberung von Neuburg, sondern auf vorhergehenden Text.

7) Diese Angabe ist zu bezweifeln. Denn die 40 Geschichte von dem Brückenschlag (bei Schärding) wird von den vertrauenswürdigen Annales Osterhofenses (a. a. O. XVII, 556) in den Spätherbst 1310 verlegt. Die Geschichte von den zu Schiffe den Inn Spätherbst 1310 rerlegt. Die Geschichte von den zu Schiffe den Inn hinab entfliehenden Österreichern (vgl. oben zur Chronica Ludovici imperatoris quarti S. 127, N. 6) konnte sich allerdings hinwiederum im 45 Zusammenhange mit der Einnahme von Neuburg ereignet haben, da Herzog Otto wohl Mitleid mit der tapferen Burgbesatzung haben konnte, nicht aber mit den im Spätherbst 1310 schimpflich Fliehenden.

res-

nie

et 5

sus

tro

cie per 10

nis

tra on-

ent

n-

it.

er

cor

0.

er

att

) .:

m

I, er, etc 35 esec. en er-

ie 40

92 45

a

r-

ch 30 er

og 25

re 20

ire 15

disponeret, omnes ipso non exspectato ignaviter auffugerunt. 1310. Porro sexaginta et plures Australes viri nobiles et fortes, qui in castro fuerant, cum diucius resistere non valerent, relicto castro navique ascensa captivitatem navigio evadere 5 attemptaverunt. Sed deprehensi a Babaris sagittariis atrociter fuerunt artati. Et, ecce, cum eis iam nil aliud restaret nisi aut submergi aut captivari, principis Ottonis, qui in litore equitabat, liberalitatem clamorosis vocibus invocabant. Qui audito, quod se ad castrum viriliter defendissent, mox 10 eos securavit, dicens ad suos: 'O, qui dominis suis fideliter assistere solent1, licet sint ab ipsis suis dominis copiose remunerandi, sunt tamen eciam ab alienis principibus honorandi'. Et eis ad propria remeandi plenam tribuit libertatem. Non multo vero post tempore quibusdam placitis<sup>2</sup> 1311. 15 inter principes Babarie et Austrie habitis predictum castrum Marz 25 ff. domino Ludwico tunc duce superioris Bavarie arbitrante 3 est principibus Austrie restitutum et ab eis firmius reedificatum. April 7. Eodem anno, videlicet MCCCXIo, obiit dominus Alber- Nov. 26.

tus <sup>4</sup> presbyter et monachus in Obernaltach, vir summe religionis et maxime sanctitatis. Cuius animam quedam devota inclusa vidit quasi in face ignea in celum ascendere <sup>5</sup>. Cuius

1) Vgl. Zach. 4, 14: qui assistunt dominatori. 2) Verhandlungen zu Passau, über welche die Annales Osterhofenses a. a. O. S. 557 3) Vgl. Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 71 zum berichten. 25 7. April. Otto bestätigt den Schiedspruch in der Osterwoche (11. bis 17, April); vgl. a, a, O. S. 101. Daß der Friede am 2. Februar 1311 zu Salzburg abgeschlossen worden sei (Riezler, Geschichte Baierns II, 290), ist eine irrige Angabe. 4) Der später als selig verehrte Priester Albert aus dem Geschlechte der Grafen von Hohenberg und Haigerloch. Als 30 sein Todestag wird bald der 26., bald der 27. November 1311 angegeben. Im Oberaltaicher Totenbuch (Mon. Germ., Necr. III, 238) ist er zu beiden Tagen eingetragen. Seine Grabinschrift, 1395 gesetzt, nennt den ersteren Tag. 1338/39 wurde seine Vita von dem gleichnamigen Prior Albert von Oberaltaich verfaβt (gedr. bei Pez, Thesaurus anecd. nov. I, 35 III, 535 ff. und Hemmauer, Historischer Entwurff . . . des Closters Ober-Alt-Aich [Straubing 1731] S. 587 ff.). Die Literatur über Adalbert verzeichnet Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis (Salzburg 1908) S. 432; dort wäre hinzuzufügen: Rader, Bavaria sancta II, 339 ff.; L. Schmid, Geschichte der Grafen von Zollern-Hohenberg (Stuttgart 1862) S. 327 f. 5) Quelle scheint die genannte Vita b. Alberti zu sein (Pez a. a. O. Sp. 549; Hemmauer a. a. O. S. 603; ich 40 (Stuttgart 1862) S. 327 f. gebe den Text nach dem aus St. Emmeram in Regensburg stammenden Clm. 14673, vielleicht einem Autograph des Verfassers mit dessen Begleitbrief an den dortigen Mönch Gebhard, Bl. 52r): In ipsa autem hora 45 transitus sui religiosa et devota femina domina Christina inclusa in monte sancte Marie in Pogen (Bogen) in suis orationibus constituta vidit facem igneam mirabili rutilantem claritate et pulchritudine ab Obernaltachensi cenobio ascendere in celum.

eciam sanctitatem magna et crebra, que ad sepulchrum eius

fiunt, miracula 1 protestantur.

Anno Domini MCCCXIIº obiit dominus Otto rex Ungarie et dux Babarie inferioris relinquens filium fere XIII dierum<sup>2</sup> dictum Heinricum, qui postea a castro, in quo nutritus fuerat, vocabatur dominus Heinricus princeps de Naternberkch. Dum autem predictus Otto rex Ungarie et dux Babarie consideraret se in proximo moriturum, commisit filium suum predictum XIII dies habentem et fratris sui Stephani defuncti<sup>3</sup> pueros Heinricum et Ottonem, quo- 10 rum primus erat circa octo annos<sup>4</sup>, secundus circa quatuor vel quinque 5, civibus seu civitatibus Lanczhut et Straubing contestans eos iuramento publico et fideli, ut predictos pueros et principatum eorum nulli alii committerent quam patruo suo Ludwico tunc principea in superiori Babaria 6. 15 Quod et fecerunt, non tamen sine maxima discordia et disturbio principatus. Comites enim de Hals, Alramus et Albertus, et Ebronius de Degenberg tunc vicedominus 7 et Hartlibus Puechperger de Winczer 8 et Albertus de Schonstain et fere omnes ministeriales ac milites castellati 9 nite- 20 bantur predictos pueros una cum principatu ducibus Austrie commendare. Predicte igitur et omnes tocius principatus civitates fideliter adunate nobilibus viriliter resistentes domino Ludwico predicto pueros et se ipsos commiserunt, sicut morituro, ut supra dictum est, principi promiserunt. 25 Tocius igitur ducatus nobiles reputantes se contemptos ceperunt omnium civitatum homines et res crudeliter persequi et vastare adeo, quod per totum principatum non potuit pacificus angulus reperiri. Duravit autem scisma illud inter barones et civitates tam diu, quousque in villa 30

a) so Andreas; Hs.

1) Vgl. a. a. O.: ubi Deus ad declarandam eius sanctitatem multiplicare vult . . . miracula. 2) Nach Haeutle, Genealogie des Hauses Wittelsbach S. 107 ist Heinrich III. am 26. August (daselbst S. 103 irrig: April) geboren. 3) Stephan I. war am 21. Dezember 1310 35 gestorben. 4) Heinrich II. der Ältere war wahrscheinlich am 29. September 1305 geboren; rgl. Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 105. 5) Ottos IV. angeblicher Geburtstag war der 3. Januar 1307; Haeutle a. a. O. S. 106. 6) Vgl. Riezler, Geschichte Baierns II, 293, N. 3. 7) Eberwin von Degenberg, Viztum zu Straubing. 8) Hartlich von 40 Puchberg zu Winzer. 9) Die Namen der Führer des niederbayerischen Adels überliefern die Urkunden vom 13. November 1312 und 1. September 1313 (Quellen und Erörterungen VI, 213 und 223). Dort finden sich auch die Obigen erwähnt außer Graf Alram von Hals und Albert von Schönstein.

Comelstorf per forte bellum acribus sunt tamen invicem 1313.

verberibus complanati.

I

0

e

t

- 6

r

5

- 10

15

20

25

30

35

45

Anno Domini M°CCCXIIII° comites de Hals et complices eorum supradicti necnon omnes barones inferioris

Babarie nolentes dominum Ludwicum ducem superioris
Babarie sustinere congregato cum auxilio ducum Austrie exercitu copioso contra eum exierunt tamquam se a dominio suo excussuri. Quibus ipse Ludwicus civitatum, que sibi iuvenes principes et eorum commiserant principatum, consilio et forti auxilio animatus occurrit iuxta villam Comelstorf. Et ibidem publico et forti habito bello pluribusque occisis nobiliores omnes captivavit in die sancti Theodori Nov. 9. martyris ac eos suo dominio subiugavit.

Anno Domini MCCCXV° 2 officialibus regni in Franken-1314.

15 furt congregatis dominus Ludwicus princeps superioris Babarie et Fridericus dux Austrie electi fuerunt in die sancti Luce ewangeliste 3 in regem Romanorum. Qui per annos 0kt. 18. quinque cottidianis preliis se mutuo persequentes in metis

exercebant rapinas et incendia.

Anno Domini MCCCXXº4 dominus Fridericus dux 1319. Austrie regem Romanum se scribens intravit propeb civi- Sept. tatem Muldorf Babariam cum magno exercitu atque forti. Cui Ludwicus dux Babarie eciam regem se scribens Romanum occurrit ibidem, videlicet iuxta Müldorf, et contra 25 eum castra metatus est c tamquam viriliter pugnaturus. Baronibus autem pocioribus pecunia, ut dicitur, corruptis 5 Babari sunt miserabiliter decepti et in fugam conversi, Sept. 29. nullo penitus persequente 6. Quod dum dux Austrie cognovisset, ultro progrediens cum suo exercitu omnes villas so et habitaciones pauperum usque Ratisponam vastaverunt incendiis et rapinis, sed nullum potuerunt castrum quantumvis modicum obtinere. Cum autem prope Ratisponam venissent, pecierunt a civibus, ut sibi ad partes Reni tendentibus darent copiam per civitatem eorum cum exercitu 35 transeundi. Quod cum eis quodam prepotente dicto Gumperto 7 contra multorum voluntatem procurante fuisset denegatum<sup>8</sup>, omnibus itineri suo adiacentibus devastatis ad

a) acris Hs. b) per (so auch Andreas), darüber prope, Hs. c) Andreas; fehlt Hs. d) mirabiliter Andreas; Hs.

1) Vielmehr 1313. 2) Vielmehr 1314. 3) Ludwig wurde vielmehr am 19., Friedrich am 20. Oktober zum König gewählt; vgl. oben S. 79. 4) Vielmehr 1319; vgl. oben S. 87 ff. 5) Vgl. oben S. 87, N. 8. 6) Oben S. 88, N. 3. 7) Gumprecht an der Heid. 8) Den Brief, welchen die Bürger von Regensburg damals an den

1319. Austriam sine omni infestacione reversi Ratisponensibus multa dampna et pericula intulerunt, vestiaria eorum, que

Wienne habebant, miserabiliter spoliando2.

Eodem tempore claruit in Ratispona frater Arnoldus<sup>3</sup> de ordine Predicatorum, vir litteratus et nominatus, cuius similis in astronomia nostris temporibus et partibus non est visus. Qui multa predixit futura, que, ut vidimus, per quinquaginta annos post eius obitum sunt impleta<sup>a</sup>. Hic interrogatus de lite principum Austrie et Babarie respondit: 'Licet omnes doctores et astrologi ut magnum dicant ducem <sup>10</sup> Austrie prevalere <sup>4</sup>, ego autem dico Austrenses a Babaris superari, aut falsa est et erit omnis mea sciencia et inanis'. Quod rei exitus comprobavit<sup>b</sup>.

1322. Anno<sup>5</sup> Domini MCCCXXII°, hoc est octavo anno, a quo dux Babarie Ludwicus et dux Austrie Fridricus electi fuerant 15 in regem Romanum, venit ipse Fridricus dux Austrie et frater eius Heinricus cum exercitu copioso congregatis Ungaris et paganis in Babariam, volens eam cum potencia pertransire. Cui dominus Ludwicus habens in comitatu suo dominum Iohannem regem Bohemie et patruelem suum 20 Heinricum ducem inferioris Babarie viriliter occurrit inter Sept. 28. Müldorf et Öting et ibidem in campo, qui dicitur 'auf der vehenwisen' 6, cum ipsis Australibus forti bello sive pugna

a) implete Hs. b) comprobabit Hs.

'hochgelobten römischen König' Friedrich richteten, bietet das Regens- 25 burger Urkundenbuch I (Mon. Boica LIII, 1912), 208.

1) Tuchläden, hier wohl allgemeiner: Warenlager. 2) Später bereuten die Regensburger ihr Verhalten. Gumprecht und sein Eidam, der Hayme (Haim), wurden zu Friedrich dem Schönen geschickt, der (vgl. die drei Urkunden am 11. und 12. März 1321 in Constit. V, 490 f. und Regensburger Urkundenbuch a. a. O. I, 220 f. mit Verbesserung des Datums der einen Urkunde gegenüber den Const.) den unwillen, den wir gen in gehabt haben, aufgab und die Stadt in seine Huld und Gnade nahm, als si vor waren, ê si wider uns getan heten. 3) Ob identisch mit dem frater Arnoldus de Fridberch ordinis Praedicatorum domus Ratisponensis, der 1315 als Schiedsrichter und Vertrauensmann der Regensburger Bürger vorkommt (Regensburger Urkundenbuch a. a. O. I, 168 ff.)?
4) Abt Engelbert von Admont sagte vorher, Friedrichs Kriegszug werde ungünstig ausgehen, und ebenso äußerte sich der Astrolog und Naturforscher Bartholomäus von Verona; vgl. Johann von Victring, hsg. von Schneider, II, 82 und 116 ff. Wie der Priester Martin zu München Ludwigs Sieg weissagte, berichtet Matthias von Neuenburg (Böhmer, Fontes IV, 198). 5) Zum folgenden Abschnitte vgl. Erben im Archiv f. österr. Geschichte CV (1917), 318 ff. 6) Bunte Wiese. Über die Lage vgl. Dobenecker in: Mitteilungen des Instituts f. österreich. Geschichtsforschung, Erg.-Bd. I (1885), 188 ff. Gegen Dobenecker spricht eine spätere Erwähnung der Vehenwiese: Im Landshuter Erbfolgekrieg

inter eos a mane usque ad meridiem¹ habito de eis glorio- 1322. sissime triumphavit. Multis enim Australibus interfectis et occisis et maxime de Ungaris et paganis ipse dominus Fridricus dux Austrie et frater eius Heinricus cum aliis de exercitu suo potentibus et nominatis circiter mille trecentos a est captivatus et in castrum Trausnitz deductus. Non solum cum magna diligencia, sed eciam cum maiori reverencia est ibidem, prout utrique conveniebat principi, reservatus.

Nobilis autem princeps Ludwicus cum Australem aliquamdiu in captivitate tenuisset, tandem eum sine omni 1325.

pecuniarum, castrorum, civitatum, municionum ac terrarum exaccione more liberalis principis pristine reddidit libertati, nullam super regni abrenunciacione et super promisse fidei et amicicie confirmacione aliam requirens caucionem², nisi quod in signum et robur tante inter cos contracte amicicie deberent simul in uno loco [sumere]<sup>b</sup> corporis et sangwinis Domini sacramenta servanti fidem in salutem, sed in iudicium transgressori. Ipse autem Fridericus in Austriam reversus promissionis, quam sub sacri corporis Christi sumpcione fecerat, oblitus³ regem se Romanum nominabat sicut prius et scribebat⁴. Unde eciam post aliquos annos a pedi- 1330. culis est occisus.

Domino 5 itaque Ludwico in regem Romanum confir-

a) so Hs. b) fehlt Hs.

bus

que

183

on

per

Tic

lit:

ris

is'.

uo

et

n-

er-

uo

ter

ler

na

18- 25

beler

lie

e-

ls

em

18-

de

r-

m

iv

ie

ht

m 40

8- 35

18- 30 ler

ım 20

nt 15

em 10

ius 5

25 1504 zieht Herzog Wolfgang von Bayern mit einem großen Volke, darunter 500 zu Pferd, von München aus: zugen ferrer auf di vechenwis gen Ampfing, darauf sy sich legerten (Fortsetzung der deutschen bayerischen Chronik Veit Arnpecks in dessen Sämtlichen Chroniken, hsg. von Leidinger S, 657).

1) Vgl. III. Reg. 18, 26: de mane usque ad meridiem. hiezu die oben S. 104 angeführten Abhandlungen von Döbner, Friedens-3) Der Chronist weiß nichts von Friedrichs burg, Preger, Besser. Rückkehr nach München im Sommer 1325 usw. 4) Vgl. Friedens-5) Über den tatsächlichen Kern, welcher in der burg a. a. O. S. 14. 35 folgenden fabulierenden und übertreibenden Erzählung steckt, vgl. Riezler, Kaiser Ludwig der Baier, Meister Ulrich der Wilde und Meister Ulrich der Hofmaier von Augsburg in: Forschungen zur deutschen Geschichte XIV (1874), 1 ff. Ergänzungen zu Riezlers Untersuchungen lieferte Buff in: Zeitschrift des Histor. Vereins für Schwaben u. Neuburg XVI 40 (1889), 161 ff. Vgl. auch Riezler, Geschichte Baierns II, 353 und desselben Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Ludwigs des Bayern S. 147 und öfter; Felten, Forschungen zur Geschichte Ludwigs des Bayern (Neuß 1900), 35 ff. Neues Licht zu der Erzählung brachten: Die Appellation König Ludwigs des Baiern von 1324 in ur-45 sprünglicher Gestalt hsg. von J. Schwalm (Weimar 1906) S. 9; Hauck,

5 sprünglicher Gestalt hsg. von J. Schwalm (Weimar 1906) S. 9; Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands V (Leipzig 1911), 490; Zeumer in: Neues Archiv XXXVII (1912), 236 ff.; Constit. V, 722 ff.; Hofer in: Historisches Jahrbuch XXXVIII (1917), 512 ff.

mato<sup>1</sup> nichil de omnibus, que ad virum sapientem et regni gubernatorem pertinebant, sibi defuit, nisi quod lingwam Latinam minime intellexit, ex quo inter alia, que ei evenerunt, mala indignacionem domini pape, domini Iohannis XXII., incurrit. Quod sumpsit inicium tali modo: Habuit enim quendam cancellarium, qui vocabatur magister Ulricus<sup>2</sup> de Augusta, cui suum sigillum et omnia scribenda et expedienda fideliter commendavit. Hic de quodam crimine enormia et infami apud regem est accusatus a quibusdam de prepotentibus, quibus ipse rex iusticie complementum non poterat 10 comode denegare. Quapropter partes suas interposuit et per quedam placita ad hoc perduxit, quod predictus magister Ulricus deberet se cum quinquaginta prelatis expurgare de obiectis. Quod cum factum in Nurnberg fuisset, 1324. magister Ulricus officio est cancellarie et dignitati pristine 15 restitutus. Eodem tempore dominus Ludwicus rex Romanorum festinabat pro gracia sedis apostolice impetranda solempnes ad curiam mittere nuncios una cum litteris vo-Mai 22. luntariam obedienciam et omnem subjeccionem continentibus. Ex quo predictus cancellarius occasione malignandi inventa, 20 ut supra scriptam infamiam suam false vindicaret b, litteras apostolico dirigendas viciavit falsa pro veris scribendo, dominum papam bestiam a mari ascendentem<sup>3</sup> vocitando et plura similia ad similitudinem illius, qui quondam Petrus de Vineis vocabatur, ponendo, rege penitus ignorante. Qua- 25 propter dominus apostolicus provocatus vel pocius deceptus

a) Andreas; fehlt Hs. am Schlusse der Seite. b) Andreas; vindicandam Hs.

gavit et contra eum reges et principes instigavit 5. Tan-

Marz 23. contra ipsum regem excommunicacionis sentencias promul-

<sup>1)</sup> Vgl. Richard Moeller, Ludwig der Bayer und die Kurie im 30 Kampf um das Reich S. 34, N. 41.

2) Meister Ulrich der Wilde von Pressat (Ulricus Wildonis), Ludwigs Protonotar.

3) Apoc. 13, 1: Et vidi de mari bestiam ascendentem. In Ludwigs Appellation kommt diese Stelle nicht vor. Dagegen hat Gregor IX. in seiner Antwort auf Friedrichs II. Enzyklika von 1239: Ascendit de mari bestia den Aus-35 druck auf diesen angewandt, vgl. Mon. Germ., Epp. saec. XIII, Bd. I, n. 750, wogegen sich dann ein von Petrus de Vinea I, 31 überliefertes Schreiben des Kaisers (vgl. dazu Gräfe, Die Publizistik in der letzten Epoche Kaiser Friedrichs II. [Heidelberg 1909] S. 43ff.) wandte; in diesem wird (Böhmer-Ficker, Reg. n. 2454) der Papst mit dem Reiter 40 des nach Apoc. 6, 4 aufsteigenden roten Pferdes verglichen, ein Vergleich, den wiederum Ludwig der Bayer 1328 auf Papst Johann XXII. anwandte, Constit. VI, 346, Z. 24.

4) Siehe vorige N.

5) Im folgenden Satze scheint der Text der Prokuratorien des Kaisers vom 28. Oktober 1336 und 18. September 1343 (vgl. Neues Archiv XXXVII, 45 236f.) in einzelnen Ausdrücken verwendet zu sein.

ni

a-

nt, I.,

n-

u-

da

et

n-

et

a-

r-

t,

a-

la

os.

a, 20

18

t

18

18

8.

e

t

N 30

40

45

- 25

ne 15

at 10

tarum autem discordiarum seminator 1 tam occulte et dolose
et tam diu semen 1 suarum maliciarum 2 inter mundi capita
seminavit 1, quousque rege de Roma, ubi nomen imperatorie 1328.
obtinuerat dignitatis, reverso maliciam 2 suam Dei gracia
ordinante in mortis articulo 3 imperatori personaliter est
confessus 3, et quod hoc fecerit et procuraverit 4 in vindictam 5 pro eo, quod criminatores suos, de quibus supra
scriptum est, non statim occidit, sed eos ad iudicium
venire permisit in sue confusionis augmentum. Quantum
autem imperator gemuerit, fleverit et doluerit super hiis,
scribere nemo potest. Verumtamen cognito a medicis, quod
in tribus vel quinque diebus esset sine dubio moriturus 6,
dixit: 'Quamvis ipse nequam omni esset tormentorum genere
tormentandus, eius tamen, qui eum percussit, iudicio vel
misericordie eum volumus committere iudicandum'.

Anno Domini MCCCXXVII° dominus Ludwicus rex Romanus intravit cum forti et potenti ac nobili milicia 1328. Italiam et veniens Romam nomen imperatorie obtinuit dignitatis. Cum autem ibidem fere per annum cum omni suo exercitu more potentis cesaris permansisset, nemine sibi nisi solo domino apostolico resistente, tandem Romanorum inductus vel pocius seductus consilio gloriam, quam gloriose acquisiverat, maculavit. Quendam enim papam vel pocius antipapam in Romana ecclesia sublimavit, qui tamen non Mai 12. diu rexit. Imperatore enim ad Alemanniam reverso ipse a Romanis derelictus ad Avionema, ubi tunc papalis sedes erat, festinavit et domini Iohannis pape gracie se tradidit Aug. 25. emendandum. Et sic scisma illud divina clemencia ordinante penitus est sopitum.

Anno Domini M°CCCXXXI° facta est magna dissensio 1331. inter principes inferioris Babarie, videlicet Heinricum seniorem, qui habebat uxorem filiam regis Bohemie, ex una parte et inter Ottonem fratrem eius et Heinricum iuniorem,

a) so Hs., vgl. unten S. 162, Z. 14, S. 172, Z. 29 und S. 173, Z. 21.

<sup>1)</sup> Vgl. a. a. O.: talem divisionem seminare.
2) A. a. O.: malitiose.
3) A. a. O.: et hoc confessus est in morte; vgl. hiezu Zeumer a. a. O. S. 260, N. 2.
4) A. a. O.: fieri procuravit.
5) A. a. O.: in vindictam contra nos.
6) Sein Tod muβ zwischen dem 14. Oktober 1331 und dem 28. Oktober 1336 erfolgt sein, meinte Riezler in: Forschungen XIV, 5, bzw. Müller, Der Kampf Ludwigs des Baiern usw. I, 92. Felten machte dagegen a. a. O. S. 37 darauf aufmerksam, daß der Tod des Protonotars zwischen 28. Mai und 23. August 1328 falle.
7) Unrichtig; vgl. oben S. 129, N. 8.
8) Den Minoriten Petrus Rainalducci von Corvara, als Papst Nikolaus V.
9) Margarete.

1331. patruum eorum, ex parte altera. Imperator igitur Ludwicus. cuius auxilium iuniores principes invocaverant, et dominus Iohannes 1 rex Bohemie, socera senioris Heinrici principis, venerunt cum multis principibus et comitibus Ratisponam. ut predictos principes ad concordiam reducerent atque pacem. Sane cum multis viis attemptatis nichil viderunt se proficere duricia principum obsistente, tandem secundum beneplacitum eorum consenserunt, ut principatus inter eos divideretur. Quod et factum est. In eadem autem divisione cessit Heinrico seniori Lanczhuet, Straubing, Schärding, Pfarchirchen 10 et plura hiis adiacencia. Fratri autem Ottoni cessit Purkchhausen, Öting, Traunstain, Hall et plura adiacencia usque in Salczpurg et ad montana. Porro Heinrico iuniori, patruo predictorum, cessit Dingolfing, Landau, Vilshoven, Degendorf, Kam, Pogen, Kelhaim et plura adiacencia. Facta est autem 15

Aug. 24. hec terre divisio anno prescripto circa festum sancti Bartho-

lomei apostoli<sup>2</sup>.

Anno Domini M°CCCXXXII° in die cinerum cepit Hein-März 4. ricus senior dux Babarie fratrem suum Ottonem et patruum Heinricum impugnare cottidianis preliis, incendiis et rapinis. 20 Qui se defendendo seu vindicando totam ex utraque parte Juni 24. terram a die cinerum usque ad festum Iohannis baptiste nulla interim inter eos pace habita miserabiliter devastaverunt. Iuniores igitur videntes se non posse resistere seniori imperatoris Ludwici tam fortiter auxilium implorabant, 25 quod cum forti exercitu Babariam intravit et Straubingam civitatem senioris Heinrici potenter circumdedit et obsedit. Quanta autem tunc mala ecclesias et pauperes obprimebant. scribere nemo potest, cum non solum exercitus imperatoris, sed eciam ipsarum parcium civitates et urbes sibi invicem 30 contigua studebant alterutrum se vastare incendiis et rapinis. Quamvis autem imperator nullam civitati vim inferre potuerit, mansit tamen in obsidione personaliter circa Juli 2 11. octo septimanas 3 nemine eum impugnante, et diucius per-

a) gener, übergeschrieben socer, Hs.

1) Die Verhandlungen Ludwigs mit Johann zu Regensburg im Juli und August 1331 bezogen sich noch auf andere Angelegenheiten als nur die niederbayerischen Streitigkeiten. 2) Vielmehr am 6. und 7. August, doch fanden auch darnach noch darauf bezügliche Verhandlungen statt. 3) Vgl. die genaueren, doch nicht übereinstimmenden Angaben von Strau- 40 binger und mit diesen in Beziehung stehenden anderen Annalen im Neuen Archiv XXIV (1899), 694, hiezu meine Bemerkungen in meiner Ausgabe der Sämtlichen Werke des Andreas von Regensburg S. 83, N. 3. Zu Ludwigs Itinerar während der obigen Zeit vgl. auch Haeutle in: Forschungen XIII, 514. 525.

18,

us

18,

n,

n.

re

m

r.

n-

h-

10

n 10

m 15

8. 20

i, 25

0-

n-

e I-

a

35

40

45

mansisset et severius laborasset, si rex Boemie Iohannes 1332. non venisset et tam imperatorem cum principe Heinrico quam principes inter se non concordasset amicabiliter et Aug. 17. sapienter.

Anno Domini MCCCXXXV<sup>o 3</sup> dominus Ludwicus im-1333.

perator constituit Heinricum ducem inferioris Babarie procuratorem regni per Alemanniam <sup>4</sup> et super hoc patentes
litteras <sup>5</sup> ei dedit. Mox igitur idem Heinricus vir potens et Nov. 19.
dives ad partes Reni se transtulit <sup>6</sup>, ubi pro ostensione glorie
sue multa pecunia expensa civitatem Acquensem <sup>7</sup> et quasdam alias <sup>8</sup> cepit attemptare non per se, sed per interpositam

1) Ludwig kam mit Johann zu Nürnberg zusammen und urkundet dort vom 15. August ab; Böhmer, Regesten Ludwigs n. 1480 ff.; vgl. auch Ficker im Additamentum III, XII; Haeutle in: Forschungen XIII, 514; 15 Schaus, Zur Diplomatik Ludwigs des Bayern (München 1894) S. 54. 2) Die Aussöhnung ist vielmehr durch Erzbischof Balduin betätigt worden; vgl. Regesta Boica VII, 20. Daß König Johann aber Einfluß darauf hatte, ist kaum zu bezweifeln. Am 4. September 1332 befestigen Ludwig und Johann zu Passau die geschlossene Sühne; vgl. a. a. O. S. 22. 20 3) Vielmehr 1333. 4) Fabelhafte Angabe. Die zugrundeliegenden, rätselhaften Verhandlungen Ludwigs mit Heinrich sind heute noch großenteils ungeklärt. Vgl. hauptsächlich Müller, Der Streit Ludwigs des Baiern usw. I, 309 ff.; Preger, Beiträge und Erörterungen zur Geschichte des deutschen Reichs in den Jahren 1330-1334, in: Abhandschichte des deutschen Reichs in den Jahren 1330—1334, in: Abhand25 lungen der k. b. Akademie d. Wiss., III. Cl., XV, II, 45 ff.; Simonsfeld, 
Zur Beurteilung Ludwigs des Bayern, in: Blätter für das bayerische 
Gymnasialschulwesen XVII (1881), 244; Weiland, Der angebliche 
Verzicht Ludwigs des Baiern auf das Reich, in: Nachrichten v. d. k. 
Ges. d. Wiss. Göttingen 1883 S. 205 ff.; 237 ff.; Felten, Die Bulle Ne 
30 pretereat II (Trier 1887), 79 ff.; Lippert, Zur Geschichte Kaiser Ludwigs des Baiern, in: Mitteilungen des Instituts f. österr. Geschichtsforschung XIII (1892), 587 ff.; Ernst Vogt, Erzbischof Balduin von 
Trier und die Frage der Thronentsagung Kaiser Ludwigs des Bayern Trier und die Frage der Thronentsagung Kaiser Ludwigs des Bayern (Gotha 1901) S. 1ff.; desselben Schrift: Die Reichspolitik des Erzbischofs 35 Balduin von Trier in den Jahren 1328-1334 (Gotha 1901) S. 60 ff.; Hauck, Deutschland und die päpstliche Weltherrschaft (Leipzig 1910) S. 38 ff. (wo die Frage wohl am klarsten behandelt ist); Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands V, 535 f.; Richard Moeller, Ludwig der Bayer und die Kurie im Kampf um das Reich (Berlin 1914) S. 206 ff. 40 5) Gemeint ist wahrscheinlich die Urkunde, welche Ludwig vermutlich am 19. November 1333 zu Rothenburg ausgestellt hat und in welcher er angeblich auf das Reich verzichtete. Vgl. Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 120f.; Böhmer, Regesten Ludwigs n. 1582/3; Müller a. a. O.; Riezler, Geschichte Baierns II, 421; Vogt a. a. O. S. 22 und 45 (bzw. S. 81 und 104).

6) Müller a. a. O. S. 334.

7) Näheres ist nicht 45 S. 81 und 104). bekannt; vgl. Dresemann, Zur Geschichte der Reichsstadt Aachen im XIV. Jahrhundert, mit Bezug auf Kaiser und Reich (Aachen 1886)

(Ausg. von Goldast, Frankfurt a. M. 1605 S. 253; 2. Ausg., Ulm 1727 50 S. 90): Non multo post Heinricus alter Bavarus, Ludwici praedicti consanguineus, cui papa imperium tradiderat, et cardinales, rex Bo-

8) Von Ulm erzählt Felix Fabri in seiner Historia Suevorum

infestare 4.

1333/4. personam, regem videlicet Boemie, ut eum litteras imperatoris habentem susciperent et ei tamquam domino fidelitatis facerent iuramentum. Mox igitur civitates in termino, quem ad respondendum acceperant, ad imperatorem miserunt, suum super tali responso consilium requirentes 1. Qui expavescens 5 non solum prohibuit, sed eciam litteras 2 ad omnes regni civitates festine direxit, quibus litteras de procuracione regni Heinrico principi datas seriosius revocavit. Et sic princeps, qui pro magna exierat gloria acquirenda, minus gloriose ad propria est reversus 3. Mox igitur ut in terram suam est 10 reversus, cepit imperatorem cottidianis rapinis et incendiis

Anno Domini MCCC°XXXVI° dominus Iohannes rex Bohemie veniens Avionam conquestus est domino pape Iohanni XXII° 5, quod imperator Ludwicus magnam Heinrico 15 genero suo, quem semper filium nominavit, fecerit iniuriam in eo, quod litteras de procuracione regni sibi datas tam subito et sine debita causa in eorum confusionem revocaverit et annullaverita. Super quo diversis consiliis hinc inde habitis multisque a papa promocionibus promissis promisit 20 se velle imperatorem in anni spacio ipsi apostolico aut vivum aut mortuum assignare. Quo imperator comperto in-

a) anullauerit Hs. b) darnach nochmals diversis Hs. c) Andreas; fehlt Hs.

hemiae et rex Franciae eidem favebant, venit Ulmam cum multitudine Bavarorum requirens Ulmenses, ut sibi adhaererent. Sed nihil proficiens obsidionem solvit et recessit statimque post leprosus factus obiit. Vgl. Knöpfler, Kaiser Ludwig der Bayer und die Reichsstädte in Schwaben, Elsaß und am Oberrhein, in: Forschungen zur Geschichte Bayerns XI (1903), 51.

1) Vgl. hiezu Vogt a. a. O. S. 44, bzw. 103.

2) Vgl. das an die Stadt Worms gerichtete Schreiben vom 24. Juli 1334; Böhmer, Regesten Ludwigs n. 1628; Boos, Urkundenbuch der Stadt Worms II, 187, n. 273; dazu Hauck a. a. O. S. 41. Andere Schreiben mögen anderswohin schon vorher ergangen sein; vgl. Lippert a. a. O. S. 594.

3) Heinrich ist 35 schon im Januar 1334 wieder in Niederbayern; vgl. Böhmer, Wittelsbachische Regesten S. 121.

4) Doch traf Ludwig mit Heinrich im Oktober 1334 friedlich zusammen; vgl. Riezler, Geschichte Baierns II, 429. Vogt a. a. O. S. 48 bzw. 107 vermutete deshalb hier (wohl mit Unrecht) eine Verwechselung mit den nach dem Tode Heinrichs von Kärnten entstandenen Kämpfen.

5) Papst Johann XXII. starb am 4. Dezember 1334. Was hier von einem Aufenthalte König Johanns in Avignon erzählt wird, ist Fabel. Doch liegen der obigen Erzählung Johanns Bemühungen, Ludwigs Aussöhnung mit der Kurie zu verhindern, zugrunde.

6) Über die wirklichen Gründe vgl. Riezler, Geschichte 45 Baierns II, 429 ff.

a

25

35

40

travit inferiorem Bavariam cum gloriosa milicia, que a ad 1336. mille b milia coronatarum galearum estimabatur, et in cam- Juli. pestribus civitatis Landau2 quasi in medio eiusdem terre Aug. sitam<sup>b</sup> castra metatus est iuxta fluvium Ysaram. Cuius pro-5 funditatem si transire potuisset, versus Bohemiam libenter et secure festinasset. Cum autem ibidem per aliquot dies graviter pre victualium o penuria adversarios exspectaret, venerunt rex Bohemie 3 et dux Heinricus cum exercitu, qui ad quatuor milia galearum non poterat estimari. Et prin-10 cipes et potentes in civitatem se receperunt, sed exercitus ante civitatem castra metatus est iuxta fluvium Ysaram ex opposito exercitus imperatoris. Imperator autem cum ad eos hostes transire non posset et ipsi per octo dies ab eo ad pugnandum exspectati non transirent vel transire formi-15 darent, penuria victualium coactus a loco recessit 4 et secundum fluviorum Ysare et Danubii decursum d Pataviam descendit. Ubi hominibus et iumentis refocilatise curribusque eorum victualibus onustatis o omnia inter fluvios Enum et Ysaram preter civitates devastantes ad propria redierunt, 20 nemine molestante. Rex autem Bohemie et dux Heinricus in eodem loco, ubi imperator et ipsi castra metati fuerant, ad triduum permanserunt 7, quasi imperatore fugato triumphaverint gloriose. Unde et ipse rex Bohemie volens se de promissis pape, ut supra 8 scriptum est, excusare scripsit 25 apostolico sub sigillis quorundam principum Sclavorum et aliquorum in Babaria prelatorum, quod sibi imperatorem si quantocius non fugisset, aut vivum aut mortuum obtulisset 9.

a) quod Hs. b) so Hs. c) Andreas; victuali Hs. d) decursu Hs. 30 e) reuccilatis Hs.

1) Am 16. Juli 1336 urkundet Ludwig im Felde zu Gebelkofen bei Regensburg (Böhmer, Regesten Ludwigs n. 1779/80. 3031), am 26. Juli ist er bei Kranwinchel (Kronwinkl bei Landshut?) auf dem veld und am 19. August auf dem veld bei Ortenberg (Ortenburg) (letztere 55 beiden Angaben bei Haeutle a. a. O. S. 515).

2) Ludwig urkundet in Landau a. d. Isar am 21. August; Böhmer a. a. O. n. 1785. Vgl. Riezler a. a. O. S. 433, N. 3.

3) Johann urkundet am 10. August im Lager von Landau; Böhmer, Regesten Johanns n. 773; Regesta Bohemiae IV, 128.

4) Die Tagesangabe der Chronica Aulae Regiae
40 S. 526: 18. August stimmt nicht zu dem Urkundendatum der vorletzten Anmerkung.

5) Dort urkundet er am 28. August; Böhmer, Regesten Ludwigs n. 3386. Auch Johann ist an diesem Tage schon von Landau entfernt und urkundet zu Straubing; Böhmer, Regesten Johanns n. 423; Regesta Bohemiae IV, 129.

6) Die Chronica Aulae Regiae S. 527 fast gleichlautend: curribus suis oneratis . . . cum victualibus.

7) Vgl. oben S. 96, N. 1.

8) S. 162, Z. 20 ff.

9) Fabel, die aber wohl einen tatsächlichen Kern haben kann.

Eodem tempore quidam fratres de ordine Minorum, videlicet Franciscus [de Esculo eta] Wilhelmus Okka<sup>1</sup>, a quo quidam dyaletici b vocantur Okkaniste, viri solempnes et litterati, graciam apostolici non habentes, venerunt ad imperatorem Ludwicum in Monacum et ei appellacionem<sup>2</sup> contra papam formaverunt, qua ipse imperator in Frankchenfurt appellavit contra sentencias pape in se latas. Verum quia multi eidem appellacioni derogabant, ipsi unum tractatum<sup>3</sup> fecerunt, in quo probare nitebantur, quod potestates,

10

1338. Aug. 6 und 8.

#### a) das Eingeklammerte fehlt Hs. b) so Hs.

1) Franz von Ascoli und Wilhelm von Occam. Sowohl im obigen Texte wie in sämtlichen bekannten Handschriften der Chronica pontificum et imperatorum Romanorum des Andreas von Regensburg, wo dieser ganze Abschnitt übernommen ist (S. 85 meiner Ausgabe), lautet die Stelle: Franciscus Wilhelmus Okka. Die Verbesserung dieser offenbar 15 verderbten Stelle (Friedensburg glaubte in seiner deutschen Übersetzung S. 127 Franciscus mit 'der Franzose' wiedergeben zu sollen!) geben zwei Chroniken an die Hand, die beide die Chronik des Andreas benützt haben, die Chronica Baioariorum Veit Arnpecks und die Chronica des Nikolaus Glaßberger. In beiden ist der größte Teil des Abschnittes aus 20 Andreas verwendet; bei Arnpeck steht zu lesen (vgl. meine Ausgabe in: Andreas verwendet; bei Arnpeck steht zu lesen (vgl. meine Ausgabe in: Quellen und Erörterungen z. bayer. u. deutschen Geschichte, N. F. III [München 1915], 298): Franciscus de Esculo, Wilhelmus Okam, bei Glaßberger (Analecta Franciscana II [Quaracchi 1887], 168): Franciscus de Asculo et Gulielmus Ockam. Sollten diese beiden späteren 25 Quellen hier auf eine Handschrift der Chronik des Andreas zurückgehen, in der die verderbte Stelle verbessert war? Letztere Vermutung muß man bei Glaßberger hegen, der nur den Text des Andreas benützt hat, während allerdings Arnpeck auch den Text unserer Chronik verwertete, so daß man annehmen könnte (vgl. meine Ausgabe S. XXXXII), 30 er habe eine verlorene gute Handschrift der Chronik zur Verfügung geer habe eine verlorene gute Handschrift der Chronik zur Verfügung ge-2) Gemeint sind wohl Ludwigs beide Erlasse 'Licet iuris' rom 6. und 'Fidem catholicam' vom 8. August 1338. 3) Schon Veit Arn-peck suchte diesen Ausdruck zu erklären und setzte, als er den ganzen Abschnitt aus Andreas von Regensburg, der ihn auch ganz übernommen 35 hatte (Andreas, Sämtliche Werke S. 85), abschrieb, an die Stelle der Worte unum tractatum fecerunt folgende (Arnpeck, Sämtliche Chroniken S. 298): de avaricia et symonia pape et cardinalium quendam tractatum, qui Defensor pacis dicitur, fecerunt, wobei ihm Königshofen als Quelle diente, der (Städtechroniken VIII, 473) sagte: In disen ziten wart 40 das büch gemacht, das do heisset Defensor pacis. das bewiset mit der heilgen geschrift, das der bobest under eime keyser sol sin, und bewiset ouch des bobestes und der cardinale geit und hochfart und symonye. Der am 24. Juni 1324 (rgl. Richard Scholz, Unbekannte kirchliche Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern S. 1) vollendete Defensor pacis dürfte jedoch, zumal seine Verfasser Marsilius von Padua und Johann von Jandun keine Minoriten waren, an der obigen Stelle nicht gemeint sein, wenngleich eine gewisse Erinnerung an ihn vorhanden zu sein scheint. Merkwürdig ist, daß außer Arnpeck noch ein anderer alter Chronist zu bestimmen suchte, was unter dem 50

scilicet pontificalis et imperialis, sunt inmediate aª Deoª et distincte, quia una, scilicet pontificalis, est in spiritualibus, alia, scilicet imperialis, est in temporalibus, et quod imperium non habetur a papa, et quod electus in imperatorem ex sola eleccione est verus rex Romanorum, et quod papa non habet universalem iurisdicionem et plenitudinem potestatis in temporalibus, et plura similia, que ad presens subticendo Predicatoribus et Minoribus disputanda relinquo¹.

Sicut enim Minores defendere, sic Predicatores offendere imperatorem nitebantur. Sentencias interdicti et excommunicacionis in imperatorem et contra imperatorem a domino Iohanne papa XXII. dudum et ante plures annos factas tunc primum in Ratispona<sup>2</sup> et in Lanczhuet, cum princeps Heinricus cum imperatore discordabat<sup>3</sup>, in se re-

15 a) adeo Hs.

12

n-

m

C-

s,

92

ro ie

r 15

g

:t

8 20

I

25

30

40

45

50

10

diesem tractatus zu verstehen sei. Der Minorit Nikolaus Glaßberger nämlich schrieb ebenfalls jenen Abschnitt aus Andreas von Regensburg ab und sagle statt ipsi unum tractatum fecerunt (die unbestimmte Angabe reizte, wie es scheint, geradezu zur Erklärung): ipse Ockam quen-20 dam tractatum fecit, qui dicitur Opus nonaginta dierum (Analecta Franciscana II [1887], 168). Schon Riezler, Die literarischen Widersacher usw. S. 309, N. 2 hat mit Recht bemerkt, daβ hier sowohl Datierung wie Inhaltsangabe des Opus nonaginta dierum irrig seien. -Was unter dem Traktate des obigen Textes zu verstehen ist (vgl. auch 25 Friedensburg a. a. O. N. 2), muß dahingestellt bleiben. Vielleicht die Proklamation 'Fidem catholicam' selbst. Der oben angeführte Text scheint mir nämlich besonders folgender Stelle dieses Erlasses (Olenschlager, Erläuterte Staatsgeschichte des römischen Kaisertums, Urkundenbuch S. 194 [die früheren Drucke verzeichnet Böhmer, Regesten Ludwigs n. 1921]; Analecta Franciscana II, 171: Krammer, Quellen zur Geschichte der deutschen Königswahl II, 99) nahezustehen: patet, quod potestas et auctoritas imperialis est immediate a solo Deo et non a papa et quod electus in imperatorem ex sola electione est rex Romanorum et habet auctoritatem, iurisdictionem et potestatem impe-35 rialem, etiam antequam inungatur, consecretur et coronetur a papa, et quod papa in temporalibus non habet dictam plenitudinem potestatis. Außerdem scheint noch der Text von 'Licet iuris' hereinzuspielen, wo es heißt: ex sola electione est verus rex et imperator Romanorum (Zeumer im Neuen Archiv XXX [1904], 85ff.; Krammer a. a. O. 40 S. 98).

1) Vgl. oben in der Einleitung S. 141. 2) Im Jahre 1325 wird auf dem Generalkapitel des Dominikanerordens zu Venedig der Prior Heinrich von Regensburg abgesetzt und zur Strafe nach Sachsen verwiesen, weil er in der Verkündigung der Prozesse des Papstes gegen Ludwig nachlässig gewesen sei; Preger, Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier und sein Einfluß auf die öffentliche Meinung in Deutschland, in; Abhandlungen d. k. b. Akad. d. Wiss., III. Kl., XIV, I, 41. 3) Also 1331; vgl. oben S. 159, Z. 30 ff. Über Heinrichs Einfluß zu Regensburg vgl. Gemeiner, Regensburgische Chronik II, 9.

1339. Sept. 1. ceperunt, divina non nisi clausis ianuis celebrantes. Mortuo 1340. Des. 20. autem Heinrico principe et filio eius Iohanne cum principatus in manus Ludwici imperatoris venisset, cum quodam satrapa dicto de Dek¹ clam composuerunt, ut violenciam minitando occasionem vel excusacionem eis pararet divina publice celebrandi. Quod et factum est. Cum enim imperator in Lanczhut esset, tunc quadam die predictus dux de Dek venit cum accensis faculis in monasterium ipsorum Predicatorum clamitans quasi iratus et nimium furibundus, ut sine mora publice divina cantarent aut sue ecclesie ac 10 omnium rerum suarum in instanti incendium paterentur. Qui mox occasione excusatoria inventa absolucione papali non expectata divina publice celebrare ceperunt 2. Predicatores eciam in Ratispona cum circa XX annos divina clausis ianuis celebrassent, tandem<sup>3</sup>, cum dominus papa nullam eis 15 graciam faceret, dixerunt quendam episcopum 4 cum eis dispensasse, et sic divina ceperunt publice celebrare.

1337. Anno Domini MCCCXXXVII° civitas Ratispona perforata fuit<sup>5</sup> circa sanctum Egidium <sup>6</sup> in domo ducum Bavarie <sup>7</sup> [a a ] quibusdam civibus Ratisponensibus. Quibus Deo et <sup>20</sup> sanctis eius auxiliantibus et inspirantibus exclusis extra

Mai 20. civitatem post triduum inventum est foramen per quosdam fideles cives eiusdem civitatis, et in eodem foramine sive

Mai 23. spelunca inventi sunt duo opifices 8. Qui statim sunt suspensi inter menia muri civitatis 9 in loco, ubi malefactores 25 ipsi foveam effoderunt.

a) fehlt Hs.

1) Herzog Ludwig von Teck, Kaiser Ludwigs Rat.

2) Preger
a. a. O. S. 42.
3) Also wohl 1344 oder (vgl. S. 165, N. 2) 1345.
Nach S. 165, N. 3 käme sogar 1351 in Betracht, doch ist es unwahrscheinlich, daß das Interdikt noch nach des Kaisers Tode gehalten
wurde.
4) Vielleicht ist hierunter Heinrich III., der Gegenbischof
Friedrichs I. von Regensburg, der letzterem 1340—1345 bzw. 1346 gegenüberstand, zu verstehen.
5) Bei einer kurzen Belagerung durch
Kaiser Ludwig? Doch darf der Aufenthalt Ludwigs bei Gebelkofen 85
am 16. Juli 1336 (Böhmer, Regesten n. 1779/80) nicht, wie es in der
Ausgabe von Aventinus' Sämtlichen Werken III, 437 geschehen ist,
hieher bezogen werden. In einem Brief an Herzog Albrecht von Österreich, worin die Regensburger diesen um seine Fürsprache beim Kaiser
bitten (Mon. Boic. LIII, 436), klagen sie über die Untergrabung ihrer 40
Stadtmauer.
6) Bei der Kirche zum hl. Egidius.
7) Der burggräf lichen Pfalz der Herzoge von Bayern.
8) Ihre Namen überliefert Aventinus a. a. O. und V, 483.
9) Vielleicht liegt hier als Quelle
die Inschrift des gleichzeitigen, heute noch im Hofe des Krankenhauses
zu Regensburg vorhandenen Gedenksteines (vgl. Walderdorff, Regensburg
in seiner Vergangenheit und Gegenwart 4 S. 373) zugrunde, die lautet
(Herrn Hochschulprofessor Dr. J. A. Endres danke ich bestens für die

a

10

15

20

25

30

35

40

Anno Domini MCCCXXXVIIIº circa festum sancte 1338. Affre martyris innumerabiles locuste ab oriente venientes in Aug. 7. Babariam apparuerunt senas habentes alas, sex pedes, duos dentes lapidibus duriores, ut castrorum acies turmatim volantes, spacium diurni itineris tribus aut quatuor miliaribus extendentes, omnia viridia in herbis et arboribus devastantes. Quo autem pervenerint, nunquam potui experiri, licet quidam dicant eas in mari submersas.

Eodem anno orta est suspicio et maxima fama vel 10 pocius infamia de Iudeis, quod in sinagogis suis katholicam eukaristiam irriserint et inter alia ludibria spinis acutis usque ad effusionem sangwinis transfixerint. Quocirca circa festum sancti Michahelis in omnibus civitatibus preter Ratis- Sept. 29. ponam et Wiennam per totam Babariam 1 et Austriam a 15 populo pauperum miserabiliter et crudeliter sunt occisi. Quod autem hec vindicta a Deo processerit, patet, quia principes et omnes eorum officiales pro eorum defensione seriose laborabant nec tamen eos poterant defendere. Quidam enim princeps2, qui pro eis personaliter cum suis 20 militibus econtra suos pauperes stetit, cum ad trucidandum ventum esset, cum eis fere fuisset trucidatus, si quantocius non fugisset. Unde in se reversus dixit: 'Nunc scio vere, quia<sup>3</sup> vindicta hec a Deo est, cuius voluntati resistere nemo potest' 4.

Anno Domini M°CCC°XXXVIIII° obiit Heinricus dux 1339. Sept. 1. Babarie inferioris et est sepultus in Lanczhut<sup>5</sup>. Reliquit autem filium nomine Iohannem, qui filiam <sup>6</sup> Ludwici habens desponsatam parvo post mortem patris tempore superwixit. 1340. Quo mortuo imperator predictus eius possedit principatum. Dez. 20.

Anno Domini M°CCCXL° obiit reverendus pater et om. 11. dominus Nicolaus Ratisponensis episcopus et est sepultus

diplomatisch genaue Abschrift): † Anno · dōmi · | MCCC · XXXVII | des · eritags | vor · sand · vrb | ans · tag (20. Mai) wart | das · loch · fvn | den · vnd zwen | dar · inn · gevan | gen · di · daz · loch | grvben · so vnd · | worden · des · | nahsten frei tags · dar · na | ch · (23. Mai) an · di · zinn | erhangen.

Ygl. Riezler, Geschichte Baierns II, 522 ff.; Salfeld, Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches (Quellen zur Gesch. der Juden in Deutschland III, Berlin 1898) S.240 ff.
 Gemeint ist wohl Herzog Heinrich von Niederbayern. Die Chronik aus Prül, die Riezler a. a. O. S. 523, N. 3 anführt, ist Auszug aus dem Chronicon pontificum et imperatorum Romanorum des Andreas von Regensburg, der hier den obigen Text benutzt hat; vgl. meine Ausgabe des Andreas S. 86.
 Vgl. Act. 12, 11 (dazu Luc. 15, 17): ad se reversus dixit: Nunc scio vere, quia.
 Vgl. Esther 13, 9: non est qui possit tuae resistere voluntati.
 Im Kloster Seligenthal zu Landshut.
 Anna.

1340. in monasterio sancti Petri in Obernaltach¹. Hic maxima debita, que antecessor suus² contraxerat, integraliter persolvit et omnia castra ac municiones, que idem antecessor suus potentibus personis obligaverat, redemit atque, quamdiu vixit, in sua habuit potestate, que et moriens plena dereliquit³ quasi eructancia ex hoc in illud⁴. Hic inter regni et sedis dissensionem sic sibi et suo clero seu episcopio providit, quod a processibus et sentenciis contra imperatorem fulminatis seu fulminandis ex speciali pape gracia suppor-

tatus indignacionem cesaris non incurrit 6.

Anno Domini MCCCXLIº prima die mensis Marcii ingressus est Saturnus primum punctum capricorni, et tunc iniciabatur pestilencia illa magna, quam totus expertus est mundus. Sed priusquam veniret ad partes nostras, hoc est in Babariam, regnavit in partibus primo transmarinis, de- 15 inde Gallicanis fere per octo annos. Unde autem eadem pestilencia causaretur vel quomodo ei succurrendum esset, nullus adhuc potuit medicus invenire. Ubicunque vero sevitura erat, ibi primo in pueros, deinde in forciores seviebat. Quam magna autem seu seva fuerit in popularibus 20 civitatibus atque villis, si scribatur, incredibile estimatur, Invasit autem homines et in lectos prostravit aliquando per nimium calorem, aliquando per frigus, aliquando per capitis dolorem, inter que glandesa erumpebant in corporibus eorum et crescebant aliquibus sub humerisb, aliquibus in ingwine, 25 aliquibus in coxis, quarum tamen multe evanescentes aut saniem emittentes mortem hominibus non intulerunt. Inter hec autem amara dulcis et rectus Dominus fidelibus suis dulcem suam consolacionem multotiens demonstravit in eo maxime, quod anime multorum puerorum, qui tunc morie- 30 bantur, in hora exitus sui dulcissime de Deo loquentes vel cantantes iubilabant, quasi gaudia celestis patrie pregustarent. Adultorum quoque multitudo, quanto mortem sibi cercius adesse et vicinius cognoscebant, tanto exitum suum

a) glantes Hs. b) vmbris Hs.; Andreas: ascellis.

<sup>1)</sup> Vgl. Mon. Germ., Necrol. III, 488; SS. X, 7. 2) Konrad V. von Luppurg. 3) Vgl. Janner, Geschichte der Bischöfe von Regensburg III, 144ff. 4) Vgl. Ps. 143, 13: eructantia ex hoe in illud. 5) Ein Schriftstück dieses Inhalts ist nicht erhalten. 6) Des Bischofs Stellungnahme war nicht so einfach, wie der Chronist sie hier schildert. 40 Vgl. Riezler, Geschichte Baierns II, 352; 411f.; Janner a. a. O. S. 184 ff. 7) Unten S. 171 zum Jahre 1348 berichtet der Chronist von dem Erscheinen der Pest in Bayern. 8) 1371; vgl. unten S. 174. 9) Ps. 24, 8: Dulcis et rectus Dominus.

devocione et sacramentis fidelius munire studebant. Propter quod non dubium est eos sic munitos celi gaudia introisse.

Fuit hiisdem temporibus puella quedam circiter annos XII habens facie pulchra, moribus curialis. Hec peste glandina prostrata in lectum dum ad extrema venisset, pulchra eius facies cepit pulchrior apparere. Iacebat enim et quasi iubilans vel ammirans in celum respiciebat. Cui pater ait: 'O filia, quomodo vales?' Cui illa: 'Bene'. Et pater: 'Ut quid tam fortiter sursum respicis?' Cui illa: 10 Non videtis celum apertum 1, sicut ego video?' Illi vero non videntes interrogaverunt eam dicentes: 'Quomodo vides celum?' Quibus illa respondit dicens: 'Video celum apertum et innumerabilia lumina b a terris ascendere et in ipsum intrare'. Illis autem non videntibus interrogabant eam dicentes: 'Quid putas sunt lumina illa?' Respondit: 'Anime electorum celos ascendencium'. Parentibus autem et pluribus, qui aderant, tacentibus et mirantibus ait: 'Ut me verum cognoscatis dixisse, dico adhuc unum: En, ego hac nocte moriar, et tu, mater, tercia die post'. Deinde nominavit septem personas, que tunc presentes erant et hec audiebant, et unicuique diem sui exitus prophetavit. Obstupescens autem pater eius dixit: 'Et quid erit de fratre tuo sacerdote et monacho?' Respondit: 'Et ipse morietur in hoc mense'. Cui pater: 'Et quid erit de me?' Respondit: 'Ad-25 huc non morieris'. Et cum hoc dixisset, paululum inter se iubilans et orans mortua est. Et que locuta fuerat, omnia sunt impleta. Hiis autem similia audivi multa in aliis provinciis contigisse, que pre multitudine scribi non possunt.

10

15

20

25

30

35

Anno Domini MCCCXLIIIIo abbas et conventus mo- 1344.

nasterii sancti Petri in Obernaltach ordinis sancti Benedicti
Ratisponensis diocesis inceperunt<sup>2</sup> magnum et arduum opus
multis incredibile comparari. Magnus enim fluvius ille et
nominatus Danubius, iuxta quem claustrum illorum fundatum est, per longa tempora fundo illorum sic appropinquavit,
quod ab eo distans ad unius sagitte spacium crebra litorum
sulcacione minabatur ipsum cenobium cum suis silvis, pratis,

a) glantina Hs. b) darnach nochmals lumina Hs.

<sup>1)</sup> Vgl. Iohan. 1, 51: videbitis caelum apertum et angelos Dei ascendentes.
2) In einer Urkunde vom 21. Januar 1344, in der Kaiser Ludwig für den Zweck des Unternehmens eine Schenkung macht (Mon. Boic. XII, 181), sagt er, daß die Herstellung des neuen Donaubettes auf sein Geheiß und Gebot geschehe. Weitere Schenkungen des Kaisers für das Werk vom gleichen Tag a. a. O. S. 182 und vom 4. März 1347 S. 186.

1344. agris, pascuis funditus subvertendum. Unde ipsius Danubii\* fluvium ab antiquo suo decursu retractum per novam, quam in magna a loco suo distancia vallem foderant, a suo cenobio abduxerunt. Continuantes huiusmodi laborem<sup>b</sup> plus quam

1354. per decem annos expensis et recompensis usque ad perfectum est perductus, quod eadem ecclesia multis prediis et redditibus plus quam per mille libras Ratisponensium denariorum alienatis et obligatis multa in cottidianis necessita-

tibus patitur incomoda et adversa1.

rator habens et senciens in corpore suo debilitatem vel, ut multi asserunt, toxicacionem<sup>2</sup> cepit causa laboris venatum in silvis et campestribus equitando se exercitare et, dum

ou. 11. sic equitaret, corruens de equo mortuus est. Reliquit autem multis heredibus suis multas regiones, videlicet Bavariam 15 fere totam et marchionatum Brandeburgensem, item Holan-

diam, Hanigau, Seland, item Tirol et adiacencia.

Eodem tempore immo fere circa quatuor vel quinque dies post obitum imperatoris Ludwici dux Karolus filius Iohannis quondam regis Bohemie intravit cum exercitu Babariam, eam rapinis et incendiis vastaturus. Audita autem morte imperatoris Romanum aspirans ad regnum festinabat

OM. 21. Ratisponam<sup>3</sup>, ubi honorifice susceptus est. Receptis autem
OM. 31. ibidem victualibus in Nurnberkch<sup>4</sup> et alias regni civitates
prospere est profectus. Unde mox regem se scripsit Romanum. Quomodo autem vel ubi aut quando seu a quibus
electoribus sit electus, nunquam potui leviter experiri.

Verumtamen comes de Swarczpurkch<sup>5</sup> vir magnanimus et optime parentatus cum eligencium regem favore vel, ut <sup>1349</sup> alii dicunt, cum eorum eleccione<sup>6</sup> opposuit se predicto Karolo regi Boemorum, regem se scribens et nominans Romanorum. Qui cum negocium, quod in manus acceperat, contra

a) cenobil, übergeschrieben Danubil, Hs. b) Die ersten drei Worte dieses Satzes sind unterstrichen und offenbar zu ihrem Ersatz ist über Continuantes geschrieben: Cum tantus autem idem labor, ohne daß jedoch auch der infolge dieser Änderung anders zu gestaltende Folgesatz abgeändert wurde. Ich lasse daher oben die ursprüngliche Fassung stehen. Vgl. Andreas von Regensburg, Sämtliche Werke S. 88.

1) Auch Kaiser Ludwig weist in der letztgenannten Urkunde auf den grossen schaden und gebresten hin, den das Kloster durch die Donau-Ableitung gehabt habe.

2) Über die Vergiftungsgerüchte vgl. 40 Riezler, Geschichte Baierns II, 500, meine Ausgaben des Andreas von Regensburg S. 89 und 511 und des Veit Arnpeck S. 303, 304, 581, 787.

3) Dort urkundet er am 21. Oktober; vgl. Huber, Regesten Karls n. 373a, b, 374.

4) Er zog dort am 31. Oktober ein; vgl. a. a. 0. n. 384a.

5) Graf Günther von Schwarzburg.

6) Die Wahl Günthers fand am 30. Ja-45 nuar 1349 vor Frankfurt statt; vgl. Huber, Regesten Karls S. 500.

n

n

-

- 10

t

n

n

n

-

e

S

n

n

S - 25

S

8

t

1

- 30

35

40

20

n 15

Bohemum viriliter agitaret nec ab eo ullo modo flecti posset<sup>1</sup>, 1349. mortuus est<sup>2</sup> de toxicacione<sup>3</sup>, quam predicto rege Boemie, ut Juni 14. multi dicunt, procurante quidam sibi phisicus<sup>4</sup> propinavit, et<sup>a</sup> sic sepe dictus Karolus regnum obtinuit Romanum, nemine sibi resistente.

Anno Domini MCCCXLVIII° in conversione sancti Pauli <sup>1348</sup>. factus est hora vespertina terremotus magnus, qui in diversis mundi partibus diversas evertit civitates, monasteria atque castra.

Eodem anno, videlicet MCCCXLVIII<sup>o</sup>, sevire cepit in <sup>1348</sup>. Bavaria et Bohemia et Austria illa magna pestilencia, de qua supra<sup>5</sup> scriptum est, et per annos multos nunc hic nunc alias regnando multa habitacula penitus devastavit.

Anno Domini MCCCLVIIº circa mediam quadragesimam<sup>6</sup> 1357. 15 iunior filius imperatoris Ludwici, detrarcha b, ut ita dicam, inferioris Babarie, iuxta fluvium Danubii obsedit quendam militem suum, dictum Petrum de Ekk, in castro Naternberg, oblitus multorum fidelium serviciorum, que sibi idem miles exhibuerat maxime in eo, quod sapiencia sua eum adhuc 20 puerulum in eiusdem terre possessionem venire totis viribus procuravit et ipsum in ea quasi filium et dominum enutrivit. Igitur parentes eiusdem militis cum non possent predicti principis seviciam mitigare, auxilium domini Karoli imperatoris tam fortiter implorare ceperunt, quod ipse imperator con-25 gregato exercitu Boemorum Babariam intravit Danubioque April. per pontem castri in Stauff transito festinavit ad exercitum Babarorum et iuxta eos castra metatus est s in spacio dimidii miliaris. Cum autem Babarorum princeps forciorem haberet miliciam et pugnaturos iam se sperarent, quidam timidi vel 30 perfidi barones pecunia corrupti partes suas interponere ceperunt et in ipsa die, qua putabantur congressuri, placita- Mai 2. verunt, quod predictus obsessus miles castro principi assig-

a) ut, mit e über dem u, Hs. b) so statt tetrarcha Hs.

<sup>1)</sup> Unrichtig. Günther hat sich bekanntlich am 26. Mai 1349 Karl unterworfen. 2) Über den Todestag Huber a. a. O. S. 502 f. 3) Die Quellen über die angebliche Vergiftung hat Huber a. a. O. S. 502 zusammengestellt. 4) Freidank von Heringen. 5) S. 168. 6) 22. Februar — 8. April; Laetare am 19. März. 7) Albrecht. Vgl. zu diesem Abschnitt besonders Huber, Regesten Karls n. 2641 aff.; Riezler, 40 Geschichte Baierns III, 51 ff.; Werunsky, Geschichte Kaiser Karls IV. III, 109. 8) Zu Felde bei Donaustauf urkundet Karl am 27. und 28. April; vgl. Huber a. a. O. n. 2642 ff. 9) Wahrscheinlich am 2. Mai, an welchem Tage Karl den Herzog Albrecht von Österreich zum Schiedsmann zwischen Herzog Albrecht und Peter Ecker aufstellte; vgl. 45 Huber a. a. O. n. 2645.

1357. nato in persona et rebus securus esset, donec de obiectis et obiciendis coram imperatore et aliis principibus responderet. Quod tamen non est factum, quia miles predictus tantam in obsidione perpessus fuerat penuriam, quod tempus modi-

cum supervixit1.

1364. Anno Domini MCCCLXIIIIº principes obsederunt civitatem archiepiscopi Salczburgensis Muldorf<sup>2</sup>. Sed quia hii. quibus obsidionis negocium et exercitus commissa fuerant, necnon circumsedentes castellani pecuniis corrupti permittebant, quasi ignorarent, adduci hiis, qui in civitate erant, 10 victualia copiose, vane laborando non civitatem Muldorf, sed totam Bavariam vastaverunt. Interes duces Austrie 3 Aug. congregato exercitu ceperunt ascendere quasi predictam civitatem ab obsidentibus defensuri. Principes autem Babarie, quibus Rudolfus dux palatinus Reni et purgravius de Nürn- 15 berg 5 et comites de Nassau, de Arlamund, de Swarczburg et plures alii cum copiosis exercitibus et nobili milicia sucum 28. currerunt, suis ab obsidione revocatis ipsis ducibus Austrie occurrere et cum eis festinabant letanter et viriliter pugnaturi. Interea duces Austrie cum unum castrum 6 modicum 20 expugnassent et audirent barones ab obsidione Müldorff recessisse, dixerunt: 'Sufficit nobis, quod uno castro expugnato et civitate ab obsidione liberata nostrum obtinuimus et perfecimus propositum et intentum'. Sicque Babaris non expectatis in Austriam sunt reversi. Quo predicti principes 25 et comites audito et ipsi ad propria redierunt, Muldorf am-

plius non impugnantes.

1365. Anno Domini MCCCLXV dominus Karolus imperator

Mai 23. et rex Boemie intravit curiam Ayionensem, ubi tunc sedes

apostolica erat. Cui Urbanus papa inter alias amicicias 30

<sup>1)</sup> Als Todesjahr Peter Eckers findet sich in der handschriftlichen Genealogien-Sammlung des Freiherrn Schifer von und zu Freyling vom Jahre 1668 (Cgm. 894 S. 360) 1360 angegeben (daraus auch, jedoch irrtümlich 1361, in der ebenfalls handschriftlichen, Beschreibung deβ Bayrischen Uralten Turnier- und Hoch-Stüfftmässigen Adls der gesambten 35 Egckher 1090—1740 von Johann Michael Wilhelm von Prey, Cgm. 2290, VIII, Bl. 17). Die von Schifer genannte Jahreszahl ist jedoch mit Vorsicht zu behandeln, da der Text, in welchem sie vorkommt, ein Auszug aus Veit Arnpecks deutscher Bearbeitung seiner bayerischen Chronik ist; die Jahrzahl 1360 steht dort am Anfange des nächsten Abschnittes (vgl. 40 meine Ausgabe der Sämtlichen Chroniken des Veit Arnpeck [München 1915] S. 586), und Schifer hat sie wohl irrtümlich von dort hergenommen. 2) Während Herzog Albrecht Schärding angriff, belagerte Herzog Stephan II. Mühldorf; vgl. Riezler, Geschichte Baierns III, 80 ff. 3) Herzog Rudolf IV. 4) Vielmehr Ruprecht I. 5) Friedrich V., Stephans 45 Schwager. 6) Ried. 7) Urban V.

sibi ostensas concessit, ut archiepiscopus Pragensis sit apo- 1365. stolice sedis legatus per subiectas sibi dyoceses et per duos alios episcopatus, videlicet Babenbergensem et Ratisponensem<sup>2</sup>.

Anno Domini MCCCoLXVII o 3 dominus Karolus impe- 1368. rator et rex Boemie vocatus a domino Urbano papa intravit Mai. Italiam cum milicia gloriosa pugnaturus contra Mediolanensem 4 et Veronensem 5 et fautores eorum, quia episcopatus et res eoruma violenter possederunt, dominum papam et 10 omnia eius precepta pro nichilo reputantes. Dum autem Theutonici et Bohemi diu in cassum laborassent, tandem subtractis ab imperatore stipendiis multi eorum moriebantur. Alii vero cum infirmitate, alii cum paupertate ad propria redierunt. Ipse vero imperator Romam ingressus dominum okt. 19. 15 papam predictum cum omni solempnitate et reverencia ac Romanorum tripudio in kathedram collocavit apostolice Okt. 21. dignitatis. Licet autem multa particularia bella contra Mediolanensem commisit per plures annos, tyrannidem tamen 1369. eius restringere non valebat. Unde imperatore in Boemiam Aug. 20 reverso dominus papa ab eo derelictus se iterum transtulit 1370. Avionam, ubi eciam tempus modicum supervixit.

Anno Domini MCCCLXXº obiit dominus Urbanus papa 1370. in vigilia sancti Martini, sed iam per spacium unius anni et diucius remanet inhumatus, quia, ut aliqui dicunt, in 25 Roma, ubi sepulturam elegerat<sup>7</sup>, nondum poterat comode sepeliri, vel ideo, ut alii dicunt, servatur insepultus, quia divina clemencia ad corpus eius crebra et magna miracula

operatur.

5

10

-15

e

-

n 20

0

3

35

40

Anno Domini MCCCLXXob ipse est annus tricesimus, 1370. 30 ex quo Saturnus ingressus est primum punctum capricorni<sup>8</sup>, seva illa pestilencia, de qua supra scriptum est, per quatuor menses, videlicet Iulium, Augustum, Septembrem, Oc-Juli-Okt.

> a) earum Hs. b) MCCCLXX, korr. MCCCLXXII, Hs.

1) Huber a. a. O. S. 515, n. \*98, \*99; Werunsky a. a. O. III, 326 f. 35 2) Auch in der Diözese Meißen; vgl. a. a. O. 3) Vielmehr 1368. 4) Bernabò und Galeazzo Visconti. 5) Can della Scala. 6) 10. November. Urban V. starb vielmehr am 19. Dezember. 7) Urban hatte vielmehr seine Begräbnisstätte in der Klosterkirche Saint-Victor in Marseille, wo er Abt gewesen, sich erwählt. Seine Leiche wurde bei Notre-Dame in Avignon aufbewahrt, bis sie am 1. Juni 1372 von dort nach Marseille übertragen wurde; vgl. Magnan, Histoire d' Urbain V. (Paris 1862) S. 470ff.; Chaillan, Le bienheureux Urbain V. (Paris 1911) S. 210 f.
8) Am 1. März 1341 war dieses Ereignis eingetreten, so daß das dreißigste Jahr am 1. März 1370 begann und am 28. Februar 1371 9) S. 168; rgl. oben S. 147, Z. 23 ff.

tobrem, lacius sevivit, quam prius umquam audiverim, quia circa illud tempus Constantinopolim, Venecias et quasi totam

Alemaniam depopulavita.

Anno Domini MCCCLXXIº circa festum beati Iacobi Juli 25. apparuit in civitate Ratispona quidam spiritus, qui videri non poterat, sed audiri. Qui verba intelligibilia in aures audiencium proferebat respondendo ad quelibet interrogata. Inter alia interrogatus de pestilencia, que tunc temporis latissime regnabat, noluit directe respondere, sed dixit: 'Quid me interrogatis, cum Deus matri sue noluerit1 omnia secreta 10 sua revelare?' Alia autem vice de eadem pestilencia instantissime requisitus ab hiis, qui ei familiariores effecti fuerant, respondit: 'Ho, non videtis superbiam et avariciam huius mundi, quam Deus impunitam non vult relinquere nec inultam?' Item interrogatus de lite, que tunc inter Karolum 15 imperatorem et duces Bawarie erat in finibus eorum, respondit: 'Lites hee sine pugna sopientur'. Quod et factum est2. Item requisitus de contencione, que tunc temporis erat inter imperatorem Karolum predictum et principes Bawarie pro marchionatu Brandeburgensi, dixit: 'Duces Bawarie prevale- 20 bunt'. Quod et factum est b. 3. Audivi tamen, quod multa dixerit, que aliter evenerunt. Tante eciam erat natura eius subtilitatis, quod inter alia, que faciebat, quadam vice ipsum nemine vidente ollam, quam omnes, qui intererant, videbant, plenam lacte de subscampno recepit et sursum, quasi in aëre 25 penderet, tenebat ipsamque lacte omnibus videntibus effuso leniter deponebat. Item quedam matrone vel pocius socie in eadem, qua versabantur, domo existentes quadam die ieiunii fecerunt pistellas, hoc est comestibilia, que a vulgo küechel nuncupantur. Quas de sero cum suis sodalibus et 30 amicis comedendas in quodam armario servaverunt. Tempore autem comestionis instante cum simul comesturi aliqua-

a) Anno Domini etc. Require residuum in cronicis, que alibi scripsi, et est de quodam spiritu, qui Ratispone (apparuit etc. ausgestrichen) auditus est, sed non visus. Hs. Worte des Andreas von Regensburg. b) Andreas schiebt kier ein; Dicit 35 hic, qui ea, que ego hic transsumptive posui, originaliter scripsit: ['Audivi usw.].

<sup>1)</sup> Johan. 2, 4.
2) Die Stelle scheint unter dem Eindrucke des Waffenstillstandes zu Pirna vom 16. Oktober 1371 geschrieben zu sein; denn später (vgl. Riezler, Geschichte Baierns III, 98) fanden noch Kämpfe statt.
3) Hier irrt der Verfasser. Den Verkauf der Mark im August 40 1373 wird man nicht als Erfolg der bayerischen Fürsten betrachten dürfen; die obige Stelle ist nicht nach jenem Ereignis, sondern vorher geschrieben (so ist meine Bemerkung in meiner Ausgabe der Sämtlichen Werke des Andreas von Regensburg S. 105, N. 1 zu ändern). Zu welchem Zeitpunkt, läßt sich schwer sagen.
4) Vgl. oben S. 146.

n

d

a

1-

n

-

r

a

8

n

19

e

0

e

e

0

n

30

liter convenissent, venit et spiritus ipse et ollam cum pistellis de armario recepit, seris non apertis ianuisque clausis manentibus et illesis, et eadem pista sive pistas in canali tecti eiusdem domus posuit ordinate. Interim autem unus eorum, 5 qui comesturi erant, intravit domum et audiens, que facta fuerant, cepit subsannare et vituperare, dicens ei sicut dyabolo non esse credendum nec ipsum esse timendum. Quo audito spiritus mox super nasum eum proiecit, quod sangwis omnibus, qui aderant, videntibus effluebat. Igitur inter-10 rogatus, cur hoc fecerit, respondit: 'Quia me vituperavit et michi non credit'. Nolebat autem ab hiis, qui cum eo loquebantur, appellari aliter quam lyes herrel. Sacerdos quidam venerabilis nomine Ernestus in eius familiaritatem venit et inter alia, que secum loquebatur, quadam vice dixit: 'Lyes 15 herrel, porrige michi manum tuam, ut tangam te'. Respondit: 'Non faciam'. Cui ille: 'Et quare non facis?' Respondit: 'Quia nimis horribile tibi esset nec posses sustinere'. Interrogatus a quadam virgine, que ei valde familiaris erat, cur pre multis aliis ad eam in domum eius venisset, respondit: 'Hoc feci causa tui, quia, si non venissem et te premunivissem, talis' — quem nominavit — 'te impregnasset et tu pre nimia confusione puerum occidisses, ex quo multa mala incurrisses'. Utrum autem hoc verum fuerit vel ita evenisset, nescitur, sed verisimile videbatur hiis, qui curialem utriusque 25 persone familiaritatem, quam habebant ad invicem, cognoscebant. Cum quadam vice interrogatus, quis esset, non responderet, dixit interrogans: 'Angelus es tu?' Respondit: 'Non'. Cui interrogans: 'Demon es tu?' Respondit: 'Non'. Cui interrogans: 'Et quid ergo es?' Respondit: 'Nuncius 30 sum de angelo'.

# NAMENREGISTER.

Die größeren Zahlen bezeichnen die Seiten, die kleineren die Fünforreihe der Zeilen.

### A.

Aachen s. Aquisgrani.

Abraham 36. 1.

Acquensis civitas s. Aquisgrani.

Actasis, Adtasis (für Athesis), Etschland (= Tirol) 137, 15. domina Actasis 134, 10. Herrin: Margarete Maultasch.

Adam 135, 30.

Adolfus rex Romanorum, vorher comes de Nazzauia, 45, 25, 46, 1, 47, 10, 15, 48, 5, 20, 35, 50, 1, 51, 1, 25, 30, 53, 5, 30, T.: Mechthilde.

Adolfus dux (von Bayern) 92, 10.

Gem.: Irmengard Gräfin von Öttingen; V.: Rudolf I. von Bayern;
M.: Mechthilde; Br.: Ludwig,
Ruprecht I.

(Agnes) germana regis (Ottokars II. von Böhmen) sanctimonialis 35, 20.

(Agnes) filia (Ottokars II. von Böhmen) 36,1. soror regis (Wenzels) Bohemie 38,5. Gem.: Rudolf II. von Österreich; M.: Kunigunde; Br.; Wenzel II.

(Agnes) filia (Heinrichs III, von Schlesien-Glogau) 64, 25. 152, 1. Gem.: Otto III. von Ungarn und Niederbayern; S.: Heinrich III. d. Natternberger; Schw.: Beatrix.

Albertus (I.) rex Romanorum, vorher dux Austrie, 37, 30. 45, 20. 46, 5. 48, 5. 20. 49, 1.10. 25. 50, 15. 51, 5. 53, 1. 56, 15. 57, 10. 25. 59, 10. 15. Gem.: Elisabeth; V.: Rudolf von Habsburg; M.: Gertrud (Anna); K.: Rudolf III., Friedrich d. Schöne, Leopold I., Katharina, Albrecht II., Heinrich, Otto, Guta; Br.: Rudolf II.; Schw.: Mechthilde, Clementia, Guta.

Albertus (II.) dux Australis 65, 25.
129,5. V.: Albrecht I.; M.: Gertrud (Anna); S.: Rudolf IV.;
Br.: Rudolf III., Friedrich d.
Schöne, Leopold I., Heinrich,
Otto; Schw.: Katharina, Guta.

(Albrecht I.) princeps Babarie, tetrarcha inferioris Babarie 171, 15. 172, 5.10. V.: Ludwig IV. d. Bayer; M.: Margarete; Br.: Ludwig V., Stephan II.; Schw.:

Albertus comes de Hals 154, 15.

(Albrecht) nobilis de Hohenloh, genannt v. Schelklingen, 42, 1, 15. Albertus de Schonstain 154, 15.

Albertus presbyter et monachus in Obernaltach 153, 15.

Alemania, Alemannia, Deutschland, 28, 5. 31, 25. 63, 1. 70, 5. 72, 15. 159, 25. 161, 5. 174, 1. Alemanni, die Deutschen, 76, 25.

Allingen, Alling, bayr. RB. Oberbayern, BA. Fürstenfeldbruck, 96, 20.

Alpes, Alpen, 73, 20.

Alramus comes de Hals 154, 15. Alsatia, Elsacia, Elsaß, 93, 10.

126, 10.
Altötting s. Ötinga.
(Andreas III.) rex Ungarie 151, 1.

Anna s. Gertrud.

(Anna) filia regis (Wenzels II. von Böhmen) 57, 20, 73, 5. Gem.: Heinrich von Kärnten; M.: Guta; Br.: Wenzel III.; Schw.: Elisabeth.

Anna ducissa de Polonia (Schlesien-Glogau), Herzogin von Bayern, 42, 20. Gem.: Ludwig II. von Bayern; S.: Ludwig d. Ä.; Br.: Heinrich III.

(Anna) filia Ludwici (IV. von Bayern) 167, 25. Verlobter: Johann I. von Niederbayern; M.: Margarete; Br.: Ludwig V., Stephan II., Albrecht I.

Aquisgrani civitas, civitas Acquensis, *Aachen*, *pr. RB.-Hst.*, 29, 5. 80, 10. 20. 125, 5. 161, 10.

Argentina civitas, Straßburg, Hst. v. Elsaß-Lothringen, 58, 20. 90, 20. Arlamund, Orlamunde, sachsenaltenb. LA. Roda, comites de 172, 15.

(Arnold von Sabina) cardinalis 74, 20. Arnoldus frater de ordine Predicatorum 156, 1.

Ascoli s. Esculum.

m.

25.

er-

d.

ch,

i.

e-

11,

V.

. .

2. :

h,

5.

us

d,

15.

11,

m-

k,

10.

1.

201

. :

a;

a-

n-

n,

m

..

Augusta, Augustensis civitas, Augsburg, Hst. d. bayr. RB. Schwaben, 81, 30. 82, 5. 20. 83, 10. 15. 158, 5. Augustenses 83, 25. 100, 20. 101, 10. 35. Augustenses cives 62, 20. Augustensis moneta 39, 30.

Aula Regia abbatia, Königsaal, böhm. BH. Smichow, 56, 25.

Austria, Osterreich, 31, 20. 32, 5. 34, 20. 37, 10. 25. 30. 40, 30. 41, 15. 65, 25. 75, 20. 30. 87, 10. 15. 89, 5. 92, 15. 93, 1. 95, 1. 25. 96, 5. 121, 5. 122, 1. 126, 10. 128, 1. 133, 10. 156, 1. 157, 15. 167, 10. 171, 10. 172, 25. dux, duces, principes Austrie, Australes 45, 20. 46, 5. 48, 5. 20. 49, 1. 10. 25. 50, 15. 51, 5. 64, 15. 20. 30. 65, 5—15. 66, 25. 67, 5, 20. 69, 15, 25, 71, 25, 75, 15. 25. 76, 30. 78, 30. 79, 5-20. 80, 5. 15, 82, 5, 20, 83, 5, 84, 10, 85, 15. 88, 15. 91, 25. 92, 1. 15. 25. 93, 5. 95, 5. 96, 5. 10. 97, 1. 98, 1. 103, 10.20. 120, 25. 121, 1. 122, 25. 123, 15. 124, 30. 129, 5. 152, 5. 153, 15. 154, 20. 155, 5. 15-25. 156, 5-15. 157, 1. 172, 10-20. Herzoge: Albrecht I., Rudolf II., Rudolf III., Friedrich d. Schöne, Leopold I., Albrecht II., Heinrich, Otto. Australis, Australes 48, 30. 66, 20. 67, 1. 15. 68, 25. 78, 1. 81, 10-20. 83, 15. 84, 15. 20. 86, 5. 87, 1. 10. 88, 15. 90, 5.25. 93, 15. 94, 10. 35. 95, 15. 20. 100, 5. 102, 25. 123, 1. 124, 10. 15. 126, 30. 127, 25. 80, 128, 5, 152, 10, 15, 153, 1, 156, 20. 157, 1.5. Austrenses 156, 10. Aviona, Avionis, Avignon, Hst. d. franz. Departements Vaucluse, 159, 25. 162, 10. 173, 20. curia Avionensis 172, 25.

### B.

Babenbergensis, von Bamberg, bayr. RB. Oberfranken, episcopatus 173, 1.

(Balduin) episcopus Treverensis 79, 15. 80, 10. 136, 15.

Basilea civitas, Basel, schweiz. Kant. Hst., 28, 25. Basiliensis episcopus 33, 25. Bischof: Heinrich Knoderer.

Bawaria, Babaria, Bavaria, Bayern, 41, 20. 46, 25. 54, 10. 64, 10. 20. 74, 20. 78, 1. 79, 1. 82, 1. 10, 20, 25. 83, 20. 86, 10. 87, 10. 15. 88, 15. 20. 89, 5.30. 92, 20.30. 93, 15.25. 96, 20, 99, 1. 100, 10. 102, 5. 122, 5. 126, 25. 129, 20. 132, 15. 152, 1. 5. 155, 20. 156, 15. 160, 25. 163, 25. 167, 1.10. 168, 15. 170, 15.20. 171, 10.25. 172, 10. utraque Bawaria 126, 15. Bawaria, Bavaria, Linbaria, Wabaria superior 66, 1. 119, 20. 120, 25. 121, 10. 133, 20. 153, 15. 154, 15. 155, 5. 15. Bawaria, Bavaria, Babaria, Wabaria inferior 66, 20. 119, 20. 120, 15. 25. 121, 5. 122, 1. 132, 1. 10. 133, 1. 5. 20. 151, 1. 152, 5. 154, 1. 156, 20, 159, 30, 161, 5. 163, 1. 167, 25. 171, 15. princeps, principes Bawarie, Babarie, Wabarie, Babariorum, Bawarorum 32, 20. 33, 10. 42, 15. 45, 20. 46, 5. 15. 47, 1. 10. 50, 10. 20. 53, 30. 54, 25. 55, 1. 60, 10. 64, 15. 20. 66, 10. 69, 15. 70, 10. 72, 25. 73, 5. 20. 74, 15. 30. 75, 5. 78, 1. 79, 5—15. 82, 1. 83, 10. 92, 5. 94, 5. 95, 1. 96, 5. 97, 20. 102, 10. 15. 119, 15. 20. 120, 15. 124, 25. 151, 1. 152, 5. 153, 15. 154, 1. 5. 15. 155, 15. 20. 156, 5. 15. 20. 159, 30. 160, 15. 161, 5. 166, 15. 167, 25. 172, 10. 174, 15. 20. ducissa Bawarie 92, 5. Babarica milicia 151, 5. Herzoge: Heinrich I., Ludwig II., Otto III., Ludwig III., Stephan I., Rudolf I., Ludwig IV., Heinrich II., Otto IV.,

Heinrich III., Ludwig V., Ste-phan II., Albrecht I. Bawari, Babari 66, 5. 25-35. 67, 15. 123, 1. 151, 5. 153, 5. 155, 25. 156, 10. 171, 25. 172, 20; s. auch Norici. Beatrix regina 80, 10. 92, 20. 120, 10. 125, 15. 25. Gem : Ludwig IV.

d. Bayer; V.: Heinrich III. von Schlesien-Glogau; S.: Ludwig V., Stephan II.; Schw.: Agnes. Bela (IV.) rex Ungarie 151, 1. T.:

Elisabeth. s. Benedictus 169, 30.

(Benedikt XII.) papa 134, 15. Beylhardus, Weilhard, Forst in Oberösterreich auf dem rechten Ufer der Sulzach bei ihrer Mün-

dung in den Inn, 132, 15.

Bingen s. Pinga. Bodensee s. Lemannus.

Boemia, Bohemia, Böhmen, 32, 25. 38, 1. 41, 20, 55, 20, 56, 5, 57, 10. 30. 72, 30 35. 73, 1. 10. 96, 10. 126, 15. 163. 5. 171, 10. 173, 15. ducatus Bohemie 56, 1. dux Bohemie 55, 25. regnum Bohemie 32, 1. 39, 1. 57, 20. 58. 1. 72, 15. 73, 10. rex, reges Boemie, Bohemie, 10. 15. 36, 5. 38, 5. 55, 15. 56, 15. 57, 15. 72, 20. 73, 1. 15. 75, 30. 76, 35. 79, 15. 94, 1. 10. 35. 95, 1. 96, 10. 97, 20. 25. 132, 10. 134, 10. 136, 20. 156, 20. 159, 30. 160, 1. 161, 1. 162, 1. 10. 163, 5. 20. 170, 20. 30. 172. 25. 173, 5. regina Bohemie 36, 5. Herzoge u. Kö-nige: Wenzel I., Koleslaw I., Ottokar II., Wenzel II., Wenzel III., Rudolf III., Heinrich von Kärnten, Johann, Karl IV. Bohemus, Boemi, Bohemi 34, 30. 57, 25. 171, 1. 25. 173, 10.

Bogen s. Pogen. Bolezlaus (Boleslaw I.), Herzog von Böhmen, 56, 1.10.

Bonifacius (VIII.) papa 51, 25. 53, 15.

Bonn s. Bunna.

Brandenburg s. Pranburga. Braunau s. Praunau.

Brescia s. Prixa. Breslau s. Preslach.

Brucia (für Bruscia, Pruscia), Preußen, 152, 1.

Buchloe s. Püchlem. Budapest s. Oven.

Bunna, Pung civitas. Bonn, pr. Rheinprovinz, RB. Köln, 80, 15 (verderbt: Vnka). 81, 20. 126, 1. 137, 1. 10.

Burgau s. Purgau. Burghausen s. Purkchhausen. Byenna s. Wienna.

## C. K.

Kam, Cham, bayr. RB. Oberpfalz, 160, 15.

Capelly, Kapell, österr. Adels-geschlecht, (nobiles) de 122, 1.

Karinthia, Karinthya, Carintia, Carintya, Kärnten, 32, 5. 41, 20. 93, 1. 121, 5. 122, 1. dux Karinthie, Karintie, Karynthie 57, 20. 30. 72, 20. 73, 1. 20. Herzog: Heinrich. Caryntiani 124, 10.

Karneolis, Krain, 32, 5.

Karolus (IV.) Bohemus, imperator, rex Romanus, Romanorum, rex Boemie, Bohemie, Boemorum, vorher dux und margravius, 136, 20. 170, 15. 25. 30. 171, 1. 20. 172, 25. 173, 5. 174, 15. V.: Johann; M.: Elisabeth; Br.: Johann Heinrich; Schw.: Murgarete.

(Karl Martell von Anjou) rex (falsch statt Prinz) Cilicie (falsch statt Sicilie) 41, 15. Gem.: Clementia. (Katharina) ducissa, germana du-cum de Austria 75, 20. 76, 30. 77, 1. Verlobter: Heinrich VII.; V.: Albrecht I.; M.: Elisabeth; Br.: Rudolf III., Friedrich d. Schöne, Leopold I., Albrecht II., Heinrich, Otto; Schw.: Guta.

Kayn 58, 30. Kelhaim, Kelheim, bayr. RB. Niederbayern, 160, 15.

Cham s. Kam. Khrafto de Hohenlo 85, 15. 20. Chunradus Frisingensis ecclesie

antystes, episcopus 83, 10. 15. Chunring, Kuenring, niederösterr. BH Horn, (nobiles) de 122, 1. Cilicia (falsch für Sicilia) 41, 15. Citeaux s. Cysterciensis.

Clemens (V.) papa 59, 15. 64, 10. 73, 20.

Clemens (VI.) papa 136, 10.

(Clementia) coniux regis Cilicie 41, 15. Gem.: Karl Martell von Anjou; V.: Rudolf von Habsburg; M.: Gertrud (Anna); Br.: Albrecht 1., Rudolf II.; Schw.: Mechthilde, Guta.

Colonia civitas, Köln, pr. RB.-Hst., 80, 20. 81, 20. 30. 126, 10. episcopus Coloniensis 53, 30. 54, 25. 79, 10. 80, 10—20. 81. 20. Bischöfe: Wikbold, Heinrich.

Comelstorf s. Gomelstorf. Konrad s. Chunradus.

Constantinopolis, Konstantinopel, Hst. d. osman. Reiches, 174, 1.

Kraft s. Khrafto. Krain s. Karneolis.

Kunigunde von Machow, regina Bohemie 29, 30. 36, 1. 5. 38, 1. 15. Gem.: Ottokar II.; S.: Wenzel II.; T.: Agnes.

Cysterciensis, von Citeaux, franz. Dep. Côte d'or, ordo 56, 25.

# D.

Danubius, Danubii fluvius, *Donau*, 61, 10. 88, 20. 123, 1. 163, 15. 169, 30. 170, 1, 171, 15. 25.

David rex 52, 5. 10. 25. 30. 53, 1.

Degenberg, bayr. RB. Niederbayern, BA. Bogen, 154, 15; s. Ebronius. Degendorf, Deggendorf, bayr. RB.

Niederbayern, 160, 15.

Dek, Teck, württenbg. Donaukreis, OA. Kirchheim, dux de Dek 166, 5. satrapa dictus de Dek 166, 1. Herzog: Ludwig.

Delfini (= Ghibellini?) 72, 1. Dingolfing, bayr. RB. Niederbayern,

160, 10.

Donau s. Danubius.

Donaustauf s. Stauff.

Donauwörth s. Werdea.

### E.

(Eberhard d. Erlauchte) comes de Wirtenberch, Wiertenberch 63, 5, 121, 10.

Ebronius (Eberwin) de Degenberg, vicedominus 154, 15.

Ekk, Egg, bayr. RB. Niederbayern, BA. Deggendorf, 171, 15; s. Petrus.

Eichstätt s. Eystetensis.

(Elisabeth) uxor regis (Albrechts I.)
59, 1. K.: Rudolf III., Friedrich
d. Schöne, Leopold I., Katharina,
Albrecht II., Heinrich, Otto, Guta.
Br.: Heinrich von Kärnten und
Böhmen.

(Elisabeth) mater (Ottos III. von Niederbayern) 151, 1. Gem.: Heinrich I.; S.: Otto, Stephan I.; V.: Bela IV. von Ungarn.

(Elisabeth) relicta regis Venezlai (Wenzels II. von Böhmen) 57, 10. Gem.: 1) Wenzel, 2) Rudolf III. von Böhmen.

(Elisabeth) filia Venezlai (Wenzels II.) regis Bohemie 72, 20. 73, 15. Gem.: Johann von Böhmen; M.: Guta; K.: Margarete, Karl IV., Johann Heinrich; Br.: Wenzel III.; Schw.: Anna.

Elsacia s. Alsatia.

Emcho Frisingensis episcopus 47, 1. Enus, Eni flumen, fluvius, *Inn*, 61, 10. 87, 15. 89, 5. 123, 1. 152, 10. 15. 163, 15.

Ernek, Erneck, bayr. RB. Niederbayern, BA. Pfarrkirchen, 122, 5. Ernestus sacerdos in Regensburg 175, 10.

Esculum, Ascoli Piceno, it. Prov.-Hst., 164, 1; s. Franciscus.

Etschland s. Actasis.

Eystetensis, von Eichstätt, bayr. RB. Mittelfranken, episcopus 47, 1. Bischof: Reimbot.

Ezzlinga civitas, Eβlingen, württembg. Neckarkreis, 86, 5, 20.

### F.

Florencia civitas, Florenz, it. Prov.-

Hst., 75, 15 76, 1. 25.

Franchenfurt, Franchenfurtt, Frankchenfurt, Frankenfurt, Frankhenfurt civitas, Frankfurt a. M., pr. Prov. Hessen-Nassau, RB. Wiesbaden, 28, 25, 45, 20, 60, 1, 77, 30, 79, 5, 80, 5, 155, 10, 164, 5, Franci, Franken, 31, 25, 66, 15, 35.

Franciscus de Esculo frater de or-

dine Minorum 164, 1. Freising 8. Frisingensis.

Oberbayern, 83, 25.

Fridericus, Fridricus (I.) impera-

tor 35, 15. 41, 25.

Fridericus, Fridricus Australis, rex Romanorum, Romanus, vorher dux Austrie 64, 15. 20. 30. 65, 5-15. 78, 30. 79, 5. 10. 20. 80, 5. 15. 81, 10-20. 82, 5. 20. 83, 5. 15. 84, 10-20. 85, 15. 86, 5. 20. 87, 1. 10. 15. 88, 15. 89, 5. 92, 15. 95, 5. 25. 96, 10. 97, 1. 98, 5. 103, 20, 120, 25. 121, 1. 122, 1. 25. 123, 15. 124, 1. 10. 30. 126, 1. 10. 25. 127, 25. 128, 5.20. 129, 5.10. 133, 10-20. 134, 1. 155, 15. 20. 156, 15. 157, 1. 5. 15. V.: Albrecht I.; M.: Elisabeth; Br.: Rudolf III., Leopold I., Albrecht II., Heinrich, Otto; Schw.: Katharina, Guta.

(Friedrich III. von Leibnitz) episcopus Saltzpurgensis 132, 15. (Friedrich IV.) purkgravius, purk-ravius de Nurmberch 95, 20. 25.

102, 25. Enkel: Friedrich V. (Friedrich V.) purgravius de Nürn-

berg 172, 15. rich IV. Großv.: Fried-(Friedrich von Thüringen) marchio

47, 20.

Frisingensis, von Freising, bayr. RB. Oberbayern, episcopus 47, 1; ecclesia 83,10. Bischöfe: Emicho, Konrad.

Fürstenvelt, Furstenvelt cenobium, claustrum, Fürstenfeld, bayr. RB. Oberbayern, BA. Fürstenfeld-bruck, 44, 20. 46, 20. 30. 62, 10. 74, 20. 94, 30. 96, 20. 99, 1.

Gaeytta (Juta, Jeutta), Herzogin von Niederbayern, 64, 25. 120, 15. Gem.: Stephan I .; S .: Heinrich II., Otto IV.

Gallia (verschrieben für Italia?) 129, 25. partes Gallicane 168, 15. Gammelsdorf s. Gomelstorf.

Genua s. Ianuensis civitas.

(Gerhard von Eppenstein) episco-pus Maguntinus, Moguntinus 45, 25. 53, 30. 54, 20. (Gerlach von Nassau) episcopus

Maguntinensis 136, 15.

Fridberch, Friedberg, bayr. RB. Gertrud (seit d. Krönung Anna) regina 29, 5. 37, 20. Gem.: Rudolf von Habsburg; K.: Al-brecht I., Clementia, Mechthilde, Guta, Rudolf II.

(Ghibellini) s. Delfini. Gomelstorf, Comelstorf villa, Gam-melsdorf, bayr. RB. Oberbayern, BA. Freising, 121, 20. 155, 1. 10. b. Gregorius (I. papa) 136, 1.

Griespach, Griesbach, bayr. RB.

Niederbayern, 122, 5. (Günther) rex Romanorum, vorher comes de Swarczpurkch 170, 25. Gumpertus (Gumprecht an d. Heid),

Bürger von Regensburg, 155, 35. (Guta) regina 38, 5. 15. Gem .: Wenzel II. von Böhmen; V.: Rudolf von Habsburg; M.: Gertrud (Anna); K.: Anna, Wenzel III., Elisabeth; Br.: Albrecht I., Ru-dolf II.; Schw.: Mechthilde, Clementia.

(Guta) germana (ducum Austrie) 92, 1. Gem .: Graf Ludwig VI. von Öttingen; V.: Albrecht I.; M .: Elisabeth; Br .: Rudolf III., Friedrich d. Schöne, Leopold I., Albrecht II., Heinrich, Otto:

Schw.: Katharina.

Habspurch, Habsburg, Burg im schweiz. Kant. Aargau, comes de 28, 25. Graf: Rudolf.

Haerriren (für Haerriden) civitas, Herrieden, bayr. RB. Mittelfranken, BA. Feuchtwangen, 85, 20. Haidelberch, Heidelberg, bad. Kreis-

Hst., 46, 15. 69, 1.

Hailbrunna civitas, Heilbronn, württembg. Neckarkreis, 86, 5.

Hall, Reichenhall, bayr. RB. Oberbayern, BA. Berchtesgaden, 160,10. Hallensis, von Schwäbisch Hall, württembg. Jagstkreis, libra Hallensium 94, 1.

Hals, bayr. RB. Niederbayern, BA. Passau, comites de 122, 1. 154, 15. 155, 1. Grafen: Alram, Albert. Hanigau, Hennegau, 170, 15.

Hartlibus Puechperger (von Puchberg) de Winczer (zu Winzer) 154, 15.

Heidelberg s. Haidelberch. Heilbronn s Hailbrunna.

Heinricus (VII.) rex, cesar, imperator Romanorum, vorher comes de Lützeburch, 60, 5. - 62, 25. 64, 1. 5. 70, 5. 72, 20. 73, 10. 20. Gem .: Margarete; Verlobte: Katharina; S.: Johann; Br.: Walram.

(Heinrich Knoderer) episcopus Basiliensis, postea episcopus Maguntinus 33, 25.

(Heinrich) Coloniensis episcopus

79, 10. 80, 15. 81, 20. (Heinrich von Virneburg) episcopus Maguntinensis 136, 15.

(Heinrich von Roteneck) Ratisponensis episcopus 47, 1.

Heinricus dux Austrie 65, 25. 95, 25. 96, 5. 97, 1. 25. 128, 5. 10. 156, 15. 157, 1. V .: Albrecht I .: M .: Elisabeth; Br.: Rudolf III., Friedrich d. Schöne, Leopold I., Albrecht II., Otto; Schw.: Katharina, Guta.

Heinricus (1.) dux Bawarie, Wabarie inferioris 32, 20. 33, 10. 119, 20. Gem.: Elisabeth.

Heinricus (II.) senior, dux oder princeps Bawarie, Babarie oder inferioris Babarie 64, 20. 87, 25. 88, 5. 94, 1. 95, 1. 15. 96, 5. 97, 20. 132, 1-15. 25. 133, 1. 154, 10. 156, 20. 159, 30. 160, 1. 5. 15. 25. 161, 1.5. 162, 5. 15. 163, 5. 20. 165, 10. 166, 1. 167, 25. Gem.: Margarete; S.: Johann I ; V .: Stephan I .; M.: Juta: Br.: Otto IV.

Heinricus (III.) iunior, princeps inferioris Babarie, princeps de Naternberkch 64, 20. 132, 1. 154, 5. 159, 30. 160, 10.20. V.: Otto III.;

M.: Agnes. Heinricus rex (von Böhmen), vorher dux Karinthie, Karintie, Karynthie 57, 20. 30. 72, 20. 73, 1. 20. 134, 10. Gem.: Anna; T.: 20. 134, 10. Gem.: Anna; T.: Margarete Maultasch; Schw.: Elisabeth.

(Heinrich III.) dux Polonie (von Schlesien-Glogau) 120, 10. 152, 1. T.: Beatrix, Agnes; Schw.: Anna.

Helyseus 40, 5, 10. Hennegau s. Hanigau. Herrieden s. Haerriren.

Hohenlo, Hohenloh, Hohenlohe,

Burg bei Uffenheim, bayr. RB. Mittelfranken, 43, 1. 15. 85, 15. Edle: Albrecht, Kraft. Holandia, Holland, 170, 15.

# I. J. Y.

Ianuensis civitas, Genua, it. Prov.-Hst., 71, 30. 74, 5. cives Ianuenses 72, 5.

Iherosolima, El Kuds, türk. Sandschak-Hst., 130, 10. Ierosolimiti 91, 1.

Inn s. Enus.

Iohannes XXII. papa 158, 1. 159, 25. 162, 10. 165, 10.

(Johann Parricida) filius fratris (Albrechts I.) 58,5. V.: Rudolf II.; M.: Agnes von Böhmen.

Iohannes (I.) dux (von Nieder-bayern) 133, 1. 166, 1. 167, 25. V.: Heinrich II.; M.: Margarete; Verlobte: Anna.

Iohannes rex Bohemie 72, 20. 75, 30. 76, 35. 79, 15. 94, 1. 10. 35. 95, 1. 96, 10. 97, 20. 25. 132, 10. 134, 10. 136, 15. 20. 156, 20. 159, 30. 160, 1. 161, 1. 162, 1. 10. 163, 5. 20. 170, 20. V.: Heinrich VII.; M.: Margarete; K: Margarete,

Karl IV., Johann Heinrich. (Johann Heinrich) filius regis Bohemie 134, 10. Gem.: Marga-rete Maultasch; V.: Johann; M.: Elisabeth; Br.: Karl IV.; Schw.: Margarete.

(Irmengard) uxor Adolfi ducis (Bawarie) 92, 10. V.: Graf Ludwig VI. von Öttingen.

Ysara, Ysera fluvius, Isar, 61, 5. 10. 67, 15. 163, 1. 10. 15.

Ysrael 52, 5. 15. 20. Ysraeliticus populus 28, 15.

Italia 159, 15. 173, 5. Iudei 167, 10.

Iulbach, bayr. RB. Niederbayern, BA. Pfarrkirchen, 122, 5. Juta s. Gaeytta; s. a. Guta.

### K s. C.

Königsaal s. Aula Regia.

Lanczhut, Lanczhuet, Lantshûta civitas, Landshut, Hst. d. bayr. RB. Niederbayern, 68, 25. 151, 10. 160, 10. 165, 10. 166, 5. 167, 25. monasterium Predicatorum 166,5.

Landau, Landau, Landaue civitas, Landau a.d. Isar, bayr. RB. Nie-derbayern, 65, 5. 132, 10. 160, 10.

163, 1.

Latina lingwa 158, 1.

Lauginga civitas, Lauingen, bayr. RB. Schwaben, BA. Dillingen, 103, 1.

Lemannus, Bodensee, 93, 10. 102, 20. Leupoldus (Leopold I.) dux Austrie 65, 15. 20. 71, 25. 75, 15. 87, 10. 15. 88, 15. 89, 5. 92, 15. 93, 10. 94, 35. 95, 35. 96, 20. 98, 10. 99, 10. 15. 101,15. 102, 10. 20-30. 103, 5. 104, 15. V.: Albrecht I.; M.: Elisa-beth; Br.: Rudolf III., Friedrich d. Schöne, Albrecht II., Heinrich, Otto; Schw.: Katharina, Guta. Licus, Lech, 61, 10. 87, 15. 93, 15.

134, 1. Lifring, Liefering, salzb. BH. Salz-burg, 132, 25.

Lombardia, Longobardia, Longobardorum terra, Lombardei, 63, 1. 64, 10. 70, 5. 72, 15. 76, 30. civi-

tates Longobardorum 73, 25. Ludwicus IV. rex, imperator Romanorum, Romanus, vorher dux, princeps Bawarie oder superioris Wabarie, Bawarie, Bavarie, comes palatinus 27, 1. 47, 1. 5. 55, 1. 60, 15. 25. 61, 30. 62, 15. 64, 15. 25. 65, 5. 15. 20. 66, 10. 67, 1. 10. 25. 69, 15. 25. 70, 20. 78, 1. 25. 79, 5-15. 25. 80, 1. 5. 20. 81, 10. 20 -30. 82, 1. 83, 5. 10. 84, 10. 15. 85, 1. 10. 86, 10. 20. 87, 1. 10. 20. 89, 10. 90, 20. 92, 5. 15. 30. 93, 20. 94, 5. 30. 95, 1. 20. 25. 97, 5. 20. 101, 20. 102, 10. 15. 25. 103, 10. 119, 1. 15. 25. 120, 15. 25. 121, 10. 122, 20. 123, 5. 20. 124, 1. 25. 125, 5. 126, 15. 127, 30. 128, 10-20. 129, 5-15. 132, 5, 10, 25. 133, 5-20. 134, 1.10.20, 136, 20, 137, 10, 153, 15. 154, 15. 20. 155, 5. 15. 20. 156, 15. 157, 5. 20. 158, 15. 159, 15. 160, 1. 25. 161, 5. 162, 15. 164, 5. 166, 1. 167, 25. 170, 10. 15. 171, 15. Bawarus 124, 30. Gem .: 1) Beatrix, 2) Margarete: V.: Ludwig II.: M.: Mechthilde; K.: 1) Ludwig V., Stephan II., 2) Anna, Albrecht I.;

Br.: Ludwig d. A., Rudolf I. Ludwicus (II. der Strenge) comes palatinus Reni et dux Bawarie 42, 15. 44, 30. 45, 20. 46, 5. 15. 119, 15.20. 134, 20. Gem.: 2) Anna von Schlesien-Glogau, 3) Mecht-hilde; S.: 2) Ludwig d. A., 3) Ru-dolf I., Ludwig IV. d. Bayer.

Ludwicus (d. Altere) dux (von Bayern) 42, 15. 20. V.: Ludwig II. d. Strenge; M.: Anna von Schlesien-Glogau; Br.: Rudolf I., Lud-

wig IV. d. Bayer.

Ludwicus filius (Rudolfs I. von Bayern) 60, 10. 74, 20. Verlobte: Maria, Tochter Heinrichs VII.: M.: Mechthilde; Br.: Adolf, Ru-

precht I.

Ludwicus (V. der Brandenburger) filius (Ludwigs IV. d. Bayern) Herzog von Bayern, 134, 15. Gem .: Margarete Maultasch; M .: Beatrix; Br.: Stephan II., Albrecht I.; Schw.: Anna.

(Ludwig) dux de Dek 166, 1. 5. (Ludwig VI.) comes de Otinga 87. 1. 91,20. Gem .: Guta; T .: Irmen-

gard.

Lutzeburch, Lützelburg, Luxem-burg, comes de 60, 5. Grafen: burg, comes de 60, 5. Heinrich (VII., römischer Kaiser), Walram.

Mähren s. Maravia.

(Mechthilde) filia Rudolfi regis Romanorum 119, 20. 135, 1. Gem.: Ludwig II. von Bayern; M.: Gertrud (Anna); S.: Rudolf I., Ludwig IV. d. Bayer; Br.: Albrecht I., Rudolf II.; Schw.: Clementia, Guta.

Maehthildis, Mahthildis (Mechthilde) ducissa Bawarie 47, 10. 69, 1. 82, 1. 83, 5. 92, 5. Gem .: Rudolf I. von Bayern; V.: Adolf von Nassau; S.: Ludwig, Adolf,

Ruprecht I.

Maeichsnensis terra s. Michsnia.

Maguncia, Mainz, Prov. Rheinhessen, 126, 15. Maguntinensis, Maguntinus, Moguntinus episcopus oder archiepiscopus 34, 1. 45, 25. 53, 30. 54, 20. 72, 35. 73, 15. 79, 15. 80, 10. Erzbischöfe: Heinrich Knoderer, Gerhard von Eppenstein, Peter von Aspelt, Heinrich von Virneburg, Gerlach von Nas-

Mailand s. Mediolanum.

8

e

Maravia, Moravia, Mähren, 32, 5. 121, 5. 122, 1. 126, 10. Moravi, Moravi, Moravii 124, 10. 126, 30.

(Margarete) regina 72, 5. 74, 10. Gem.: Heinrich VII.; S.: Johann.

Margareta coniux (Ludwigs IV. d. Bayern) 131, 1.5. K .: Anna, Albrecht I.

(Margarete) filia regis Bohemie Gem .: Heinrich II. von 159, 30. Niederbayern; V.: Johann; M.: Elisabeth; S.: Johann I.; Br.: Karl IV., Johann Heinrich.

(Margarete Maultasch) domina Actasis (Athesis) 134, 10. Gem .: 1) Johann Heinrich; 2) Ludwig d. Brandenburger; V.: Heinrich von Kärnten, König von Böhmen. b. Maria 92, 20. 137, 25. 138, 1.

(Maria) filia (Heinrichs VII.) 60, 10. Verlobter: Ludwig, Sohn Rudolfs I. von Bayern; M.: Margarete; Br.: Johann.

Maria Magdalena 136, 5.

Martinus (Oppaviensis) 27, 20. Mechthilde s. Maehthildis.

Mediolanum, Mailand, it. Prov.-Hst., 71, 20. 129, 25. 130, 1. Mediolanensis 173, 5. 15.

Meyssau, Meissau, niederösterr. BH. Oberhollabrunn, (nobiles) 122, 1.

Michsnia, Maeichsnensis terra, Meißen, 47, 15. 126, 15.

Minores, ordo Minorum 34, 1. 164, 1. 165, 5.

Moguntinus s. Maguncia.

Monacensis, Monacum, civitas München, Hst. von Bayern, 61,5. 82, 10. 25. 88, 10. 92, 20. 97, 5, 99, 1. 5. 132, 5. 133, 1. 137, 25. 164, 5. Monacensis moneta 40, 1.

Moravi, Moravia s. Maravia.

Mospurga civitas, Moosburg, bayr.

RB. Oberbayern, BA. Freising, 67, 15, 68, 25, 78, 1.

Müldorf, Müldorff, Muldorf, Muldorf civitas, Mühldorf, bayr. RB. Oberbayern, 89, 5. 126, 25. 155, 20. 156, 20. 172, 5. 10. 20. 25.

# N.

Nassau, Nazzauia, Nassau, comes, comites de 45, 25. 172, 15. Graf: Adolf.

Naternberg, Naternberkch ca-strum, Natternberg, bayr. RB. Niederbayern, BA. Deggendorf, 154, 5. 171, 15.

Nectaricus fluvius, Neckar, 86, 20. Neunburg castrum, Neuburg a. Inn, buyr. RB. Niederbayern, BA. Passau, 152, 5.

Neyffen, Neuffen, württemberg. Schwarzwaldkr., OA. Nürtingen, 121, 10.

(Nicolaus V.) antipapa 159, 20. Nicolaus Ratisponensis episcopus 167, 30,

Norici, die Bayern, 31, 25; s. auch Bawaria. Noricorum provincia, provincie, Noricum, Nordgau, 61, 10. 88, 20. 89, 1. 93, 25.

Nůrmberch, Nurnberg, Nurnberkch civitas, Nürnberg, bayr. RB. Mittelfranken, 42, 15. 98, 15. 158, 10. hospitale 44, 1. purgravius, purkravius de Nürmberch, Nürnberg 95, 20. 172, 15. Burggrafen: Friedrich IV., Friedrich V

Obernaltach monasterium s. Petri, Oberultaich, bayr. RB. Niederbayern, BA. Bogen, 153, 15. 168, 1. 169, 30,

Österreich s. Austria.

Oting, Otinga civitas, Altötting, bayr. RB. Oberbayern, 96, 1. 156, 20. 160, 10.

Otinga, Öttingen, bayr. RB. Schwaben, BA. Nördlingen, comes 87, 1. 91, 25. Graf: Ludwig VI.

Okka, Okham, engl. Grafsch. Surrey, 164, 1; s. Wilhelmus. Okkaniste 164, 1.

Orlamunde s. Arlamund. Otto (I.) imperator 56, 5.

Otto (III.) rex Ungarie et dux Bawarie, Babarie, Wabarie inferioris, comes palatinus Reni 47, 1. 64, 20. 120, 20. 151, 1. 152, 5. 153, 5. 154, 1. 5. Gem.: Agnes; S.: Heinrich III. d. Natternberger; Br.: Stephan I. Otto (IV.) princeps inferioris Ba-

barie 64, 20. 132, 1. 154, 10. 159, 30. 160, 10. 15. V.: Stephan I.; M .: Juta; Br .: Heinrich II.

(Otto d. Fröhliche) frater (Friedrichs d. Schönen u. Leopolds I.) 65, 25. V.: Albrecht I.; M.: Elisaheth; Br.: Rudolf III., Friedrich, Leopold, Albrecht II., Hein-rich; Schw.: Katharina, Guta.

Otto magnus vicedominus (Viztum) des Herzogs Heinrich I, von Nie-

derbayern 33, 1.

Otakhrus (Ottokar II.) rex Bohemie 28, 30. 29, 25. 31, 15. 30. 32, 1. 33, 25. 34, 20. 35, 1-15. 36, 5. 39, 5. 55, 15. 56, 15. Gem .: Kunigunde; S.: Wenzel II.; T.: Agnes; Schw.:

Oven civitas metropolitana, Budapest, Hst. Ungarns, 151, 10.

palatii apud Rhenum dominium, Pfalz am Rhein, 60,15. comicia palatina apud Renum 61, 15. comes palatinus oder comes palatinus Reni 60, 15. 119, 15. 152, 5. dux palatinus Reni 172, 15. Pfalzgrafen: Ludwig II., Otto III., Ludwig IV., Ruprecht I.

Patavia. Passau, bayr. RB. Niederbayern, 132, 15. 163, 15.

(b.) Paulus 136, 5.

b. Petrus apostolus, princeps apostolorum 74, 1. 129, 15. 136, 5. 168, 1. 169, 30.

(Peter von Aspelt) archiepiscopus, episcopus Moguntinus 72, 35. 73, 15. 20. 79, 15. 80, 10.

Petrus de Ekk miles 171, 15.

Petrus de Vineis 158, 20.

Pfarchirchen, Pfarrkirchen, bayr. RB. Niederbayern, 160, 10. Philistini, Philister, 52, 15.

Pinga civitas, Bingen, Prov. Rheinhessen, 54, 20.

Pisa, Pysa, Pisa, it. Prov.-Hst., 74, 10. 76, 25. Pisani 76, 25. Pogen, Bogen, bayr. RB. Nieder-

bayern, 160, 15.
Polonia, Polen, 126, 15. dux Polonie, von Schlesien, 120, 10. 152, 1. ducissa de Polonia, Schlesien,

42, 20. H. rzog: Heinrich III. Praga, Pragensis civitas, Prag, Hst. von Böhmen, 35, 20. 38, 1. 39, 10. 73, 1. archiepiscopus Pra-

gensis 173, 1.

Pranburga, Brandenburg, 126, 15. marchionatus Brandeburgensis 170, 15. 174, 20.

Praunau, Braunau, oberösterr. BH.-Hst., 123, 20.

Predicatores, ordo Predicatorum 156, 5. 165, 5. 166, 5. 10.

Preslach, Breslau, Hst. von preuß.

Schlesien, 152, 1. Preußen s. Brucia.

Prixa civitas, Brescia, it. Prov.-Hst., 71, 5.

Pach villa, Puch bei Fürstenfeld. bayr. RB. Oberbayern, BA. Fürstenfeldbruck, 97, 10.

Puchlem, Buchloe, bayr. RB. Schwaben, BA. Kaufbeuren, 84, 20.

Puechberger (con Puchberg) Hartlibus.

Pulko dux Polonie 120, 10.

Pung s. Bunna.

Purgan castrum, Burgau, bayr. RB. Schwaben, BA. Günzburg, 100, 5. 20. 101, 15. 102, 20. 25. 103, 5. marchionatus 100, 5. 100, 20. 101, 1. 5, 20-30. 102, 15.

Purkchhausen, Burghausen, bayr. RB. Oberbayern, BA. Altötting, 160, 10.

Pysa s. Pisa.

Ranshoven monasterium, Ranshofen, oberösterr. BH. Braunau, 123, 20.

Ratispona civitas, Regensburg, Hst. d. bayr. RB. Oberpfalz, 96, 1. 128, 20. 155, 30. 156, 1. 160, 1. 165, 10. 166, 10. 15. 167, 10. 170, 20. 174, 5. Ratisponenses 89, 1.

156, 1. cives Ratisponenses 166, 20. Ratisponenses denarii 170, 5. domus ducum Bavarie 166, 15. ecclesia s. Egidii 166, 15. Ratisponensis episcopus 47.1. 167, 30; episcopatus 173. 1. Ratisponensis diocesis 169, 30. Bischöfe: Heinrich von Roteneck, Nikolaus.

Recz, Retz, niederösterr. BH. Oberhollabrunn, comites de 122, 1. Reichenhall s. Hall.

Reinboto (Reimbot von Mylenhart) Eystetensis episcopus 47, 1.

Renus. Rhenus, Rhein, 31, 25. 40, 20. 54, 10. 58, 20. 60, 15. 61, 15. 85, 15. 89, 30. 90, 5. 93. 10. 25. 119, 15. 126, 15. 134, 1. 137, 1.5. 172, 15. partes Reni 121, 10. 155, 30. 161, 5.

Roma civitas, Rom, 74, 20. 131, 10. 20. 159, 1. 15. 173, 10. 25. urbs Romana 74, 10. 75, 15. pons Tyleria 74, 15. 130, 15. Romana beris 74, 15. 130. 15. Romana ecclesia 51, 30. 159, 20. successor beati apostoli 74,1; s. apostolicus, papa. Papste: Gregor I., Bonifatius VIII., Clemens V., Benedikt XII., Johann XXII., Clemens VI., Urban V. Romanum imperium 28, 1. 29, 30. 31, 15. 20. 46, 1. 54, 15. 55, 15. 59, 20. 60, 10. 63, 1. 70, 5. 78, 5. 15. 80, 20. 25. 92, 5. 104, 10. 119, 10. 124, 20, 25, 127, 25, 128, 5, Romanum regnum 170, 20, 171, 1, Romanorum rex, reges 27, 15. 28, 30. 29, 25.- 30, 10. 31, 5. 10. 32, 1. 10. 33, 15. 35, 1. 36, 5. 37, 5. 38, 10. 40, 20. 51, 30. 56, 15. 57, 10. 25. 72, 20. 73, 10. 20. 95, 1. 119, 20. 126, 5. 128, 10. 133, 5. 10. 135, 1. 136, 20. 155, 15. 158, 15. 165, 5. 170, 30. rex Romanus 125, 10. 155, 20. 156, 15. 157, 20. 159, 15. 170, 25. Romani 74, 1-20. 130, 5. 159, 20, 25. 173, 15. Romanorum exercitus, Heer des römischen Königs, 33, 5.

(Rosenthal) claustrum, bayr. RB. Pfalz, BA. Kirchheimbolanden, 50, 1.

Rudolfus, Růdolfus, Ruedolfus, comes de Habspurch, rex Romanorum 27, 1. 15. 28, 1. 25. 29, 25. 30, 10. 31, 5. 10. 32, 1. 10. 33,

15. 34, 15. 35, 1.5. 36, 5. 37, 5. 38, 10. 39, 20. 40, 20. 45, 5. 85. 48, 5. 64, 1. 70, 10. 25. 119, 20. 124, 1. 135, 1. Gem.: Gertrud (Anna); K.: Albrecht I., Mechthide, Clementia, Guta, Rudolf II.

mentia, Guta, Rudolf II.
Rudolfus (II.), Herzog von Österreich, 38, 5. Gem.: Agnes von Böhmen; V.: Rudolf von Habsburg; M.: Gertrud (Anna); Br.: Albrecht I.; Schw.: Mechthilde, Clementia, Guta; S.: Johann Parricida.

(Rudolf III.) rex (von Böhmen) 57, 10. Gem.: Elisabeth; V.: Albrecht I.; M.: Elisabeth; Br.: Friedrich d. Schöne, Leopold I., Albrecht II., Heinrich, Otto; Schw.: Katharina, Guta.

(Rudolf IV.) dux Austrie 172, 10. V.: Albrecht II.

Rudolfus (I.) dux Bawarie 47, 1.

10. 50, 10. 20. 53, 30. 54, 25. 55, 1.

60, 10. 20. 61, 1. 10. 62, 1. 66, 10.

68, 35. 69, 10. 72, 25. 73, 5. 20. 74,

15. 30. 75, 5. 79. 10. 82, 1. 25. 83,

10. 15. 85, 25. 86, 1. 92, 5. 119, 25.

120, 5. 121, 15. Gem.: Mechthilde;

V.: Ludwig II.; M.: Mechthilde;

Br.: Ludwig d. Ä., Ludwig IV.

d. Bayer; S.: Ludwig, Adolf,

Ruprecht I.

Rudolfus (falsch statt Rupertus) dux palatinus Reni 172, 15. V.: Rudolf I.; M.: Mechthilde; Br.: Ludwig. Adolf.

(Rudolf) dux Saxonie 136, 15. (Ruprecht I.) dux palatinus Reni s. Rudolfus. Ruscia, Ruβland, 151, 15.

### 61

Salomon, König d. Juden, 30, 25. Salsa civitas, Selz, elsaβ-lothring. Kr. Weißenburg, 81, 25.

Salsa, Salzach, 132, 20.

Saltzpurga, Salzburg, österr. Kronlands-Hst., 132, 25. 160, 10. episcopus, archiepiscopus, archyepiscopus Salczburgensis, Saltzpurgensis 122, 25. 123, 20. 124, 10. 132, 15. 172, 5. Erzbischof: Weichard von Polheim; Friedrich III. von Leibnitz.

Samaria 40, 5. 10. Sampson 30, 25.

Saturnus 168, 10. 173, 30.

Saul rex Ysrael 52, 5. 15. 25. 30. 53, 1.

Saxonia, Sachsen, 41, 20. 126, 15. dux Saxonie 136, 15. Herzog: Rudolf.

Schärding, oberösterr. BH.-Hst., 122, 5. 160, 10.

Schaunberch, Schaunberg, oberösterr. B.H. Linz, comites de 122, 1. Schillingsfürt, castrum, Schillings-

Schillingsfürt castrum, Schillingsfürst, bayr. RB. Mittelfranken, BA. Rothenburg o. T., 85, 20.

Schlesien s. Polonia. Schlüsselberg s. Slusselberch.

Schongaû civitas, Schongau, bayr. RB. Oberbayern, 54, 25.

Schonstain, Schönstein, bayr. RB. Niederbayern, BA. Bogen, 154, 15; s. Albertus.

Schwabeck s. Swabekk. Schwaben s. Suevia.

Schwäbisch Hall s. Hallensis. Schwarzburg s. Swarczburg.

Sclavia, Slavonien, 93, 1. Sclavi 32, 10. 65, 30. principes Sclavorum 163, 25.

Seland, Seeland, 170, 15.

Selz s. Salsa.

(Sizilien): falsch Cilicia 41, 15.
Prinz: Karl Martell von Anjou.
Slusselberch, Slüzzelberch. Schlüsselberg, jetzt Schlüsselau, bayr. RB.
Oberfranken, BA. Bamberg II,
nobiles de Slüzzelberch 68, 5.
121, 10.

Spirea civitas, Spirensis civitas, Speyer, Hst. d. bayr. RB. Pfalz

45, 15, 59, 5,

Stauff castrum, Donaustauf, bayr. RB. Oberpfalz, BA. Stadtamhof, 171, 25.

Stephanus (I.) dux inferioris Wabarie 64, 20. 120, 15. 20. 154, 10. Gem.: Juta; S.: Heinrich II., Otto IV.; Br.: Otto III.

(Stephan II.) princeps Bavarie 172, 5. 10. V.: Ludwig IV. d. Bayer; M.: Beatrix; Br.: Ludwig V., Albrecht I.; Schw.: Anna.

Stiria, Styria, Steiermark, 32, 5. 93, 1. 121, 5. 122, 1. 126, 10. Styrenses 124, 10. 126, 30. Straßburg i. E. s. Argentina.

Straubing, Strubinga, Strubingensis civitas, Straubing, bayr. RB. Niederbayern, 32, 25, 33, 5, 154, 10, 160, 10, 25.

Suevia, Swevia, Schwaben, 38, 10.
48, 30. 54, 10. 65, 15. 66, 5. 67, 20.
75, 30. 77, 1. 79, 1. 86, 5. 87, 10. 15.
92, 15. 93, 15. 97, 10. 100, 5. 10.
102, 20. 126, 10. Swevi 31, 25. 33, 1.
66, 15. 35. 67, 15.

Swabekk castrum, Schwabeck, bayr. KB. Schwaben, BA. Mindelheum,

54, 25.

Swarczburg, Swarczpurkch, Schwarzburg, Thüringen, comes, comites de 170, 25. 172, 15. Graf: Günther.

## T.

Tartarorum rex 93, 5.
Teck s. Dek.

Tervisium, Treviso, it. Prov.-Hst., 129, 25.

Theutonici 173, 10.

Tiber s. Tyberis.

Tirol 170, 15. s. auch Actasis. Traunstain, Traunstein, bayr. RB.

Oberbayern, 160, 10.

Trausenitz, Trauseniht, Trausenniht, Trausennicht castrum, Trausenitz, bayr. RB. Oberpfalz, BA. Nabburg, 96, 10. 98, 5. 129, 1. 157, 5.

Treveris, Trier, pr. Rheinprovins, 126, is. episcopus Treverensis 79, is. 80, io. 136, is. Erzbischof: Balduin.

Treviso s. Tervisium. Turingia, Thuringen, 126, 15. Tyberis, Tiber, 74, 15, 130, 15.

### U.

Ulricus (Wilde) de Augusta magister, cancellarius 158, 3-15. Ungaria, Ungarn, 93, 1. 126, 10.

151, s. 10. captivitas Ungarica 152, 5. rex Ungarie 64, 2v. 120, 20. 151, 1. 152, 5. 154, 1. s. Könige: Bela IV., Andreas III., Otto (III.) von Niederbayern. Ungari 32, 10. 48, 30. 65, 30. 67, 15. 68, 2s. 126, 30. 151, 1—10. 156, 15. 157, 1. barones Ungarorum 151, s.

Urbanus (V.) papa 172, 30. 173, 5. 20.

# V.

- Venecie, Venedig, it. Prov.-Hst., 174, 1.
- Venezlaus s. Wenezlaus.

n-B.

10.

10.

20.

15.

10.

1.

- Verona, it. Prov.-Hst., 129, 25. Veronensis 173, 5.
- Vilshoven, Vilshofen, bayr. RB. Niederbayern, 160, 10.
- Vindorum fluvius, Wertach, 84,20. Vohburch castrum, Vohburg, bayr. RB. Oberbayern, BA. Pfaffenhofen, 85, 25.

# W.

- Wabaria s. Bawaria.
- Walram Graf v. Lützelburg frater regis (Heinrichs VII.) 71, 5. 10.
- Walse, Nieder-Wallsee, niederösterr. BH. Amstetten, nobiles dicti de Walse 66, 1. quidam dictus de Walse 96, 5. (nobiles) de Walse 192, 1.
- (Weichard v. Polheim) archyepiscopus Saltzpurgensis 122, 25, 123, 20. 124, 10.
- Weilhard s. Beylhardus.
- Wenezlaus (Wenzel L) dux Bohemie 55, 25. 56, 1.
- Wenezlaus, Venezlaus (Wenzel II.)
  rex Bohemie 36, 1, 20, 25, 38, 5, 25,
  55, 15, 56, 15, 72, 20, 73, 15, Gem.:
  1) Guta, 2) Elisabeth; V.: Ottokar II., M.: Kunigunde; K.:
  1) Anna, Wenzel III., Elisabeth;
  Schw.: Agnes.

- (Wenzel III.) filius (Wenzels II. von Böhmen) 57, 1. M.: Guta; Schw.: Anna, Elisabeth.
- Werdea civitas, Donauwörth, bayr. RB. Schwaben, 54, 25. 100, 15. castrum ibidem 54, 30.
- Wertach s. Vindorum fluvius.
  Wienna, Byenna, Wiennensis civi-
- tas, Wien, Hst. von Österreich, 37, 10. 123, 25. 156, 1. 167, 10. Wiertenbergh Wirtenbergh ca-
- Wiertenberch, Wirtenberch castrum, Burg Württenberg auf dem Rotenberge bei Stuttgart, 63, 20. Grafschaft 63, 5. Graf: Eberhard der Erlauchte.
- (Wikbold) episcopus Coloniensis 53, 30. 54, 25.
- Wilhelmus Okka frater de ordine Minorum 164, 1.
- Winczer, Winzer, bayr. RB. Niederbayern, BA. Deggendorf, 122, 5. 154, 15; s, Hartlibus.
- Wolfrechausen castrum, Wolfratshausen, bayr. RB. Oberbayern, BA. München II, 83, 5, 86, 1.

# Y. s. I.

# Z.

- Zaewisch, Zaewischo, Zawisch von Rosenberg - Falkenstein, 36, 10. 38, 15.
- Zeidelbach, Zeitelbach, Nebenflüßchen d. Glon, eines Nebenflusses der Amper, bayr. RB. Oberbayern, 66, 15.

# WORT- UND SACHREGISTER.

Die größeren Zahlen bedeuten die Seiten, die kleineren die Fünferreihe der Zeilen.

abbas 169, 25. abbatia 56, 25. abhominacio 93, s. abrenunciacio 157, 10. abscisio capitis 39, 5. absolvere 185, 10. absolucio 135, 15; papalis 166, 10. accubitus 41, 25. acies 167, 1; s. castra. aciem instruere 34, 15, 49, 20, 68, 1, 95, 5, acies penetrare, scindere 68, 10. actitare 103, 20. adolescentulus 74, 2c. ae- s. e-. aër 67, 25. 174, 25. ager 81, s. 86, s. 170, 1. aggrestis (für agrestis) 127, 20. agricola 28, 10. ala 167, 1. alienare 170, 5. alligare cum pedibus 127, 1. altare 45, 1. 76, 5. 125, 10. 131, 1. 135, 15. amantissimus 71, 5. amator cleri 137, 20. angelus 135, 25. 138, 5. 175, 25. 30. anguilla 84, 15. angulus pacificus 154, 25. animal 28, 15. annales 27, 10. annona 40, 10. annone defectus 39, 10. annonam vendere 39, 25. antipapa 159, 20. antystes 83, 10. apex 48, 10. 78, 10. apostolus 74.1. apostolicus (= papa) 51, 35. 53, 10. 15. 60, 1. 74, 5. 25. 162, 20. dignitas apostolica 173,15. dominus apostolicus 53, 5. 158, 25. 159, 20. 163, 25. 164, 1. sedes apo-

stolica 53, 5. 158, 15. 172, 25. 173, 1;

s. sedes.

appellare contra sentencias pape 164, 5. appellacio 164, 5; contra papam 164, 5. appropiare 49, 20. 67, 25. aqua 37, 15. 43, 20. 84, 20. 25. 132, 20. 134, 5. 137, 5. aquis prefocari 34, so. aquarum inundacio 134,1; prefocacio 81, 5. aquila 129, 20. 130, 20. aratrum 29, 15. arbitrari 153. 15. arbiter 61, 5. 97, 25. arbor 167, 1. argentum 31, 20. 32, 20. 33, 1. 37, 15. 48, 15. 53, 10. 68, 30. 127, 15. 130, 10. argenteus (sc. nummus) 66, 1. arma 122, 10. 127, 10. 133, 15; regalia 35, 10. armarium 174, 30. 175, 1. armilla 127, 10. artare 153, 5. articulus mortis 159, 5; necessitatis 93, 80. assare, braten, s. canes, catti. assercio iuris 30, 25. assessor 95, 15. assignare 27, 10. 171, 30. astrologus 156, 10. astronomia 156, 5. auctoritas regia 31, 25. auditor 100, 10. augustus 131, 15. aula regia 37, 1. aures replere 29, 1. aurum 31, 20. 32, 15. 53, 15. 68, 30. 127, 15. 130, 10. auscultare 137, 15. ave (sc. Maria) 135, 5. avibus celi imperare 103, 15. avunculus 50, 20. 25. 73, 5.

baiulus 52, 25. balista 127, 10. baptizare 135, 1.

barones 78, 5, 87, 20. 137, 1. 151, 5. 154, 30, 155, 1, 25, 171, 30, 172, 20, bellator 63, 15. 81, 25. 84, 5. 90, 5.

bellicosus 27, 20. 28, 25.

bellum oft. bellum campestre 50,5. 78, 1. 84, 10. 86, 20. 87, 5. 88, 20. 91, 15; intestinum 71, 20; pedestre 90, 15. bellum committere 135, 5; indicere 67, 25. bellorum pondere fatigare, defatigare 55, 15. 74, 5. bella movere 86, 25. bello cingere 37, 10. 54, 25. 63, 20; invadere 102, 20; petere 65, 10. 71, 30; pungere 54, 20. 74, 1.

beneplacitum 160, 5.

bestia a mari ascendens 158, 20.

bladus s. pladus.

bos 28, 10. 122, 20. braca 122, 10. 127, 20. 128, 1.

bulla 136, 25.

ra

0.

ri

1;

5.

s)

burggravius s. purgravius. bursa 48, 10. 94, 1.

Cae- s. ce-.

calcitrare contra stimulum 32, 1. 54, 20. 98, 10.

calumpniam pati 28, 5. 81, 30. calumpniosus 67, 5, 30.

camera 94, 1.

camisia 127, 10.20. campana 35, 30.

campus 126, 1. 132, 10. 133, 20. 134, 1. campus, qui dicitur 'auf der vehenwisen' 156, 20. obtinere in campo 126, 25. in campis se recipere 94, 1. 100, 15. campestris campestria 170, 10; s. bellum. civitatis 163, 1.

canalis tecti, Dachrinne, 175, 1. cancellarius 158, 5, 20. cancellarie

officium 158, 15.

candela 44, 25. canes assati 93, 10.

canon 136, 1. canonica (sc. epistola) 129, 15.

cantare 128, 25. 130, 15. 166, 10. cantus consuetus ante pugnam

capella 74, 25. 135, 15.

capitaneus 66, 1. 73, 5. capitulum frequentare 57, 1.

capricornus 168, 10. 173, 30.

captivus 69, 5-15. 25. 96, 1. 103, 20. 124, 5. 10. 127, 1. 135, 20. captivitas 69, 20. 81, 20. 96, 10. 15. 100, 1. 151, 15. 152, 5. 157, 10. captivare 152, 1. 153, 5. 155, 10. 157, 5.

caput 127, 5. 168, 20. mundi capita 159, 1.

cardinalis 74, 20. 25. 126, 25. 136, 10. carmen 128, 1.

caro 43, 20, 44, 30.

caseus 44, 30. cassus 30, 10, 54, 25, 75, 15, 92, 25. in cassum laborare 173, 10.

castellum 77, 15. 98, 1. castellanus 172, 5. castellatus 154, 20. castigare verberibus 28, 20.

castrum, Burg, 68, 20. 71, 30. 81, 5. 83, 5. 85, 20. 25. 86, 1. 96, 10. 97, 25. 100, 5. 10. 20. 25. 101, 5. 15. 25. 102, 35. 122, 5. 123, 1.15. 133, 20. 152, 5.10. 153, 1.5.15. 154, 5. 155, 30. 157, 10. 168, 1. 171, 5.15.25, 30. 172, 20. castra, Lager, 94, 20. castrorum acies 167, 1. castra metari 152, 10. 155, 25. 163, 1. 10. 20. 171, 25.

caterva 68, 1. 93, 20. 96, 25.

kathedra 173, 15.

katholicus 135, 5. 137, 20. 167, 10. catti assati 93, 10; cattus, Belage-

rungsmaschine, 71, 5.

catulus 86, 15. caucio, cautio 39, 5. 96, 1. 157, 10; fideiussoria 102, 5.

causare, verursachen, 168, 15. cedere in prosperum 28, 30.

celebrare sanctum diem pente-costes 76, 1; natalem Domini 92, 20; divina 166, 1-15; s. auch curia.

celum, Traghimmel, 131, 10. cenobium 99, 1. 169, 35. 170, 1.

ceptrum s. sceptrum. cera 44, 20. 25.

cesar 42, 5. 74, 5. 25. 75, 1-20. 30. 76, 10. 15. 25-35. 77, 1.5. 25. 159, 20. 168, 10.

chirographum s. cyrographum. chorus 130, 15. 131, 10.

christus Domini 52, 15.

cibaria 43, 20.

cicius, citius 30, 1. 38, 20. 48, 5. 57, 25. 65, 10. 25. 67, 1. 72, 1. 74, 5. 75, 25. 76, 15. 77, 10. 79, 30. 83, 20. 97, 10, 102, 1,

cinerum dies 160, 15. 20.

cingere 68, 15. 95, 5. cingi, sich gürten, 67, 15; 8. bellum, obsidio. cingulum 84, 25. cisma s. scisma.

cithara s. zithara.

civis öfter. cives meliores 33, 5. civitas oft; s. campus, metropolitanus, murus, porta. civitates regni 86, 5. 99, 10. 126. 15. 137, 1. 162, 5. civitates in Deutschland: Aachen, Altötting, Augsburg. Basel, Bingen, Bonn, Eßlingen, Frankfurt a. M., Heilbronn, Herrieden. Köln, Landau a. d. Isar, Landshut, Lauingen, Moosburg, Mühldorf, München, Nürnberg, Prag, Selz, Speyer, Straßburg, Straubing, Wien; in Italien: Brescia, Florenz, Genua, Rom;

in Ungarn: Budapest. clamorosus 153, 5.

clangere 130, 15.

claudicare 81, 10. 82, 20.

claustrum 46, 25. 30. 50, 1. 56, 30. 62, 10. 94, 30. 96, 20. 25. 97, 1. 123, 25. 169, 30. claustralis 35, 20. clausura 98, 1.

clerus 130, 25. 135, 10. 25. 137, 20. 168, 5. clericus 77, 15.

cliens 34, 25. 52, 30. 86, 25. 95, 25. clypens 127, 10.

coe- s. ce-.

cognitor secretorum 51, 15.

collateralis 58, 5.

colloquium habere 54, 5. colloquia miscere 104, 1.

collum 125, 20. colonus 29, 15.

colores perdere 128, 15.

comedere 127, so. comedere, com-

estio 174, so.

comes, Graf, 30, 15. 40, 20. 87, 20. 121,5. 122,1. 135,5. 154, 15. 155, 1. 160, 1. 171, 25. 172, 15. 25; Begleiter 76, 85. vita comite 57, 5. 78. 30.

comitari 29, 15. comitatus, Begleitung, 37, 25. 57, 30. 66, 25. 72, 25. 86, 20. 156, 15. comitiva, Begleitung, 71. 1. 75, 20. 79, 5.

commensalis 45, 1. commilitare 123, 1.

communicare 135, 25. sancta 76, 5. communione se premunire 76, 1.

communitas 90, 20.

compes 96, 15. compedire 68, 20. complanare verberibus 155, 1. complanacio 123, 20.

complementum iusticie 158,10. complices 34, so. 127, 1. 155, 1.

componere cum aliquo 29,30. 166, 1. composicio 41, 10.

compromittere 40, 30; feoda 31, 30. concertare 41, 20.

concordare 29, 25. 60, 25. 72, 1. 79, 5. 80, 10. 99, 15. 132, 25. 161, 1. concordia 100, 1. 123. 25. 124, 5. 128, 30. 129, 10. concordiam infringere, dissipare 30, 1.

confectio mortifera 37, 5.

confederari 97, 20. confederacio 40, 35.

confessio 76, 5.

confinium 130, 5.

confirmare 51, 10. confirmacio (regis) 45, 30.

conflictus 67, 1. 71, 25. 85, 5. conflictum habere 74, 15; indicere 67, 25; prorogare 95, 5.

confricare 40, 1.

confundere 85, 5. 127, 25. confusio 159, 5. 162, 15. 175, 20.

congressum facere 34, 15. 121, 20. coniurare 29, 20, 65, 20.

consanguinitas 104, 5.

consecrare 29, 5. 51, 20, 73, 1, 15, 74, 25. consecracio 45, 30.

consilium oft. consilium eximere 70, 20; porrigere 89, 20; querere 89, 20. consiliis acquiescere 89, 25. consiliarii 38, 25.

consobrinus 46, 5. 55, 15. 75, 25. consorcium coniugale 75, 20. 77, 5.

92, 1. conspiracio 40, 35. 54, 5. 87, 30. constringere se iuramento 84, 1. contestari iuramento 154, 10.

contractus 92, 10.

conventus monasterii 169, 25. conversacio sancta 56, 20. convivium 124, 5. 125, 25.

copula 92, 1. copulare 38, 5. 41, 15. 58, 20, 132, 25.

cordatus 34, 10. cornu 81, 25. 98, 5. 125, 10.

corona 68, 15; debita 125, 15; ferrea 130, 1; imperialis 131, 1. coronacio 29, 5. coronare 51, 20, 57, 25, 73, 1, 20, 80, 10—25, 81, 20, 125,

5.15. 126, 1. 130, 1. 137, 10. 151, denigrare 38, 15. 5. 10; vgl. galea. corpus dominicum 129, 5.10. correpcio 28, 20.

corrumpere auro 32, 15; pecunia, pecuniis 87, 30. 171, 30. 172, 5.

coruscare 47, 10. criminator 38, so. 159, 5.

cronica 55, 25; de ducibus Bavariae 151, 1; de gestis principum 27.1; Ludowici imperatoris quarti 119, 1; Martini 27, 20.

cruentare 35, 10. cultellus 58, 25.

m-

10.

5.

n-

8,

n-

0

cultura agrorum, vinetorum 86, 5. cultus divinus 99, 5; regius 72, 5. cumulus 57, 5. 61, 20. 81, 1. 103, 15. cumulare discrimina 83, 10; gaudium, leticiam 29, 10; mala 100, 5.

cuneus 66, 1.35. curia regia 36, 15. 58, 10. curie regum 42, 20. curiam celebrare 137, 15; frequentare 36, 15. 46, 10. 58, 10. curia Avionensis 172, 25. curia Romana oder nur curia 53, 10. 158, 15; s. familia. curialis 169, 1, 175, 20.

currus 44, 25. 68, 20, 25. 75, 25. 101, 30. 127, 10. 132, 20. 163, 15.

cursitare 42, 30. custos porte civitatis 40, 5. custodia 122, 25. 151, 15.

cyrographum 60, 15.

dampnum öfter. dampnum acci-pere 50, 15. 25. 71, 5; recipere 126, 25; refundere 31, 30. 40, 30; resarcire 50, 30. 69, 15. dampno exponere 28, 10.

dehitum 168, 1. debriari 49, 25. decapitare 70, 1.

declinare 57, 25. 91, 25.30. 103, 20; de loco 91, 10; in partem alteram 33, 10. 85, 1. 95, 5. 97, 1; a terra 69, 1.

decurtare 91, 20. defalcare 40. 15. 48. 15.

defensor 120, 20. 121,1; vgl. tutor. deiurare 127, 20.

delator 54, 15.

delinire blandiciis 30, 5.

demon 175, 25,

denarius 127, 15. 130, 20. 131, 10. Ratisponenses denarii 170, 5.

dens 126, 30. 167, 1.

denunciare 135, 10. denunciacio 136, 20.

depecuniare 37, 15. 70, 1. 89, 5. deplumare 69, 35.

depopulare (aktivisch) 174, 1.

deputare diem 88, 1. derogare 164, 5.

descensus 31, 30. 33, 10. 58, 1. 67, 20. deservire donativum 65, 30.

designare diem et locum 31, 35. desponsare 75, 20. 76, 30. 167, 25.

desponsacio 60, 15. desquamare 69, 30.

detrarcha (für tetrarcha) 171, 15. dextrarius 42, 30, 122, 10, 134, 5. dyabolus 58, 15. 82, 1. 87, 25. 135, 30.

175. 5.

dyaleticus (für dialecticus) 164, 1. dies cinerum 160, 15. 20; novissimus 37, 30. 45, 15. 51, 20. 59, 10. 77, 25. diei recessus 84, 5. diem facere 123, 20; vgl. deputare, de-

dilapidare 37, 10. 81. 5. 82, 15. diocesis, dyocesis 169, 30. 173, 1.

discalciatus 72, 15. discordare 82, 1. 104, 5.

discrecio 30, 20.

dispensare cum aliquo 166, 15. dispensator 91, 5. 136, 10.

dissipare 66, so. 130, 1. 152, 10; concordiam 30, 1; municiones 101, 15; pacem 63, 5.

dissociare 30, 20. districtus 63, 10.

disturbare 28,5. disturbium 154, 15. dividere principatus 131, 25. divisio 160, 5; terre 160, 15.

divina cantare 166, 10; celebrare 166, 1-15.

divorciare 134, 15. divulgare 34, 30. 36, 25.

doctor 156, 10. dolium, Faß, 126, 1.5.

domesticus inimicus 34, 20. domicella 47, 10.

dominium 53, 30. 61, 1. 134, 15. 155,

5. 10. dominator 131, 1. domus 82, 10. 85, 15. 91, 5. 174, 25. domum claudere, 175, 1, 5, 15. serare 39, 25.

donativum 32, 20. 65, 30. 90, 10. munus donativum 96, 10.

135, 15. 154, 25. dux oft. ducissa 77, 1. dy- s. di-.

ebdomada 152, 10. ebullire 37, 15. edictum generale 31, 25. edulium 40, 5. 76, 15. eiulare 95, 20. eiulatus 35, 25. 45, 5. 50, 1. eleemosina, elemosina 44, 30, 72, 15.

elementum 119, 5. eligere 78, 5. 79, 10.15. 124, 25. 30. 125, 1. 136, 10.20. 169, 15; s. auch imperator, rex. actus eligendi electio 51, 10. 59, 25. 79, 10. 78, 30. 79, 5.20. 80, 5. 15. 81, 15. 165, 5, 170, 30. electionem exequi 77,30; facere 45,20. electione sua consentire in aliquem 28, 30. in electione consentire in aliquem 46, 5. electores 46, 5. 51, 30. 59, 15. 20. 60, 1. 78, 30. 79, 5. 124, 20. 30. 125, 1. 5. 126, 1. 5. 170, 25. electores regni 28, 25. 77, 30. 78, 5. pontifices electores 45, 25. principes, ad quos ius respicit eligendi 45, 15, 51, 5, eligentes regem (= electores) 170, 25.

emeritus 72, 5. 75, 30. episcopus oft. episcopatus 136, 15. 173, 1.5. episcopium 168, 5.

eques 63, 15. 66, 20. 75, 25. 80, 5. 90, 1. 10. 15. 94, 15. equitare 127, 10.30. 128, 5. 131, 10. 153, 5. 170, 10. equus 28, 10. 34, 25. 42, 30. 50, 10. 67, 15. 68, 5. 20. 80, 1. 84, 25. 87, 1. 90, 15. 94, 30. 95, 15. 97, 5. 101, 10. 122, 10-20. 126, 35. 127, 10. 15. 133, 15. 134, 5. 170, 10.

erarium 48, 10.

estuare 36, 15, 42, 10, 43, 1,

eucharistia, eukaristia 104, 5, 167, 10. evacuare 67, 5.

evangelium, ewangelium 69, 30. 135, 30. ewangelista 155, 15. exactio 89, 5. 157, 10.

exalare spiritum 40, 5.

examen extremi iudicii 59, 10. examinare (sc. exercitum) 31, 35. excommunicare 135, 10. excommunicacio 103, 20. excommuni-cacionis sentencia 158, 25. 165, 10. excoriare, die Haut abziehen, 122,20. fontale principium 100, 5.

ducatus, Geleite, 73, 5; Herzogtum, excusare de ignorantia 27, 10. occasio excusatoria 166, 10. exequiae 47,1; mortuorum 44,20. exercitus oft. exercitum percensere 70,5; vgl. examen. exhereditare 133, 1. exilium 28, 10. expedire (scripta) 158, 5. expeditus ad pugnandum 67, 10. expedicio 40, 30. expendere pecuniam 161, 10. ex-

pensae 40, 30. 66, 30. 67, 10. 68, 25. 69, 20. 75, 1. 80, 1. 96, 15. 102, 1. 127, 10. 134, 1. 170, 5.

experienciam habere 27, 10. explanare 36, 5.

explorator 101, 20, 102, 10.

expurgare se de obiectis 158, 10. extraneus 89, 20.

facula, Fackel, 166, 5; vgl. fax. falleratus, (von Pferden:) gewapp-net, 122, 10. 126, 35. 133, 15. fames 39, 10. 20. 40, 5. 10. 80, 5. 133, 20. familia 83, 5. 96, 15; curie 36, 25. familiaritas 175, 10, 25.

famulus 127, 15. 128, 10. 129, 5. famulatus 92,5.

fax 33, 10. 84, 15. 87, 25. 94, 20. 100, 1. 153, 20.

febris 45, 10. 72, 5.

federari 82, 20. fedus 54, 25. 58, 20. 91, 25; inire 54, 5. 10. 86, 10. 87, 30. federe sociari 104, 5.

fenestra 39, 30.

feeda compromittere 31, 30; conferre 50,1; recipere 29,25. 55,5,15. feodale ius 73, 10.

ferrum 130, 1. ferro et igne 63, 20. ferreus s. corona, murus.

festum 160, 20. 167, 1.10. 174.1; nuptiale 38, 5; pentecostes 77, 25. in summis festis 76, 1. fideiussorius s. caucio.

fidelitas s. iuramentum.

fides 157, 10. fides christiana 130, 5. 135,1. fidem accipere 96,5; servare 127,25; violare 96, 5. fidei se commendare 151, 10.

filiaster 50, 10. 74, 20. fimus, Mist, 39, 15. fistula 131, 10. flagellare 28, 15.

fomitem ministrare 77, 10.

foramen 166, 20. formido 29, 20. fornax, Ofen, 127, 20. forum publicum vel commune 39,25; commune 48, 15. fossa 39, 15. fovea 166, 25. fratruelis 131, 25. fraudare 42, 5. 48, 5. 67, 1. 79, 25. 101, 25. frequentare capitulum 57,1; curiam 46, 10; curiam regiam 36, 15. 58, 10; thorum 30, 15. fructum metere 79, 1; negare 39, 25. fruges 39, 25. frumentum 40, 15. fuge presidium querere 133, 20. fulminare sentencias 168, 5. fundus 169, 30.

10.

0.9

re

us

io

X-

25.

1.

p-

20. 25.

a-

1.

0.

0.

n-

5.

0.

in

5.

ei

funus 44, 15.25. 76, 25. galea 163, 5; coronata 163, 1. galeatus 32, 10. 102, 15.20. 121, 5. gehenna s. iehenna. gener 162, 15. germana 35, 20. 76, 30. germanus 56, 1. 5. 62, 5. 71, 5. 83, 5. 92, 1. gladius 34, 25, 30, 45, 10, 52, 10, 57, 5, 58, 25, 65, 5, 72, 30, 74, 1, 81, 1, 87, 5. 98, 10. 101, 10. bini gladii 52, 1. glans, Eichel, 40, 1. 168, 20. glandinus 8. pestis. granarium 40, 10. grangia 44, 30. 62, 10. 97, 15. grassus 36, 25. 57, 10. gratulabunde clamare 29, 1. gravare 62, 10. gravamen 86, 15. gravis, ernst, 27, 20. gravitas 27, 20. gressus suos dirigere 31, 25. grex 88, 5. grossus 27, 5. 40, 1. gubernare 62, 25. 85, 1. 119, 10; imperium 28, 1. 78, 15. 80, 20. 104, 10; statum mundi 129, 20. gubernator regni 45, 15. 59, 15. 158, 1.

habitacio 155, so. habitaculum 171, 10. habitator 71, 5. so. 101, 20. 102, 15. hasta 43, 10. 74, 1. hastam vergere, vibrare 43, 5. hastiludium 42, 20.

hebdomada s. ebdomada.

gurgere 84, 25.

gwerra 126, 35.

Chron. Bavaricae saec. XIV.

herba 167, 5.
heres 36, 25. 57, 1. 15. 121, 15. 123, 10.
133, 10. 151, 1.5. 170, 15. heredum
posteritas 73, 10. iure hereditario
60, 20. 120, 5. 133, 10. hereditaria
pars 51, 1. hereditas 58, 10. 123,
10. 128, 5.
ab heri et nudiustercius 33, 10. 83, 1.
hortus s. ortus.
hospes 44, 30. 62, 10. 91, 5. hospitare 44, 20.
hospitale 44, 1. 72, 15.
hyemare (für hiemare) 92, 15.
hymnus s. ymnus.

iactura 86, 15. ianua: ianuis clausis 166, 1.10. 175,1. iehenne incendia 34, 10; puteus 76, 25. ieiunium 43, 20. 174, 25. imber s. ymber. imp- s. auch inp-. imperator oft. eligere in impera-torem 165, 1. imperatoria digni-tas 159, 1.15. imperium oft. im-perium vacans 28, 1.51, 1.77, 25. imperii potestas 53, 25. imperium suscipere 51, 20; s. auch guberimperio subesse 29, 80. promovere ad imperium 78, 15. litigare pro imperio 81, 10. imperialis s. corona, potestas. mandata imperialia 70, 15; s. Romanum imperium. impregnare 175, 20. incantacio 38, 15. incendium 54, 30. 55, 25. 132, 5. 133, 20. 135, 10. 137, 15. 155, 15. 30.

160, 20. 30. 162, 10. 166, 10. 170, 20. incitamentum 38, 30. inclusa, Klausnerin, 153, 20. incomodum 77, 5. 82, 25. 84, 25. 85, 1. 100, 10. 170, 5; preliorum 28, 1. 51, 25. 54, 10. 62, 20. 81, 1. incursus malorum 28, 5, inducie 122, 1. induere gaudium 35, 5. inedia 39, 10. 40, 5. 80, 5. inermis 45, 25. infectio venenosa 76, 10. infernus 135, 30. infirmari 36, 25. infirmitas 36, 25. 46, 15, 92, 20, 104, 15, 173, 10, infringere concordiam 30, 1. inpolitus 27, 5.

inpotencia 134, 15; coeundi 134, 10. insignia regni 98, 10. 99, 10. 100, 1. instaurare s. miles.

instrumentum, Kriegsmaschine, 71, 5. 101, 30. instrumenta regalia, Reichsinsignien, 51, 25.

insula 67, 10. 134, 1.

interdicti sentencia 165, 10.

interponere partes suas 158, 10. 171, 30.

intersignum 34, 20, 41, 25.

intestatus, ohne seinen letzten Willen ausgesprochen zu haben, 58, 25.

intexere 36, 30.

intoxicare 56, 20; vgl. venenum. inundacio 134, 1. inundancia 84, 20. inungere in regem 125, 10. iocundari 34, 10. 55, 10. 67, 30.

irretire 36, 30.

iter deflectere 67, 15, 71, 30, 74, 10, 102, 25; dirigere 92, 15, 100, 15; reflectere 64, 10, iter diurnum

167, 5. iubilus 131, 5. 15. iubilare 131, 10.

168, 30. 169, 5. 25. iudex districtus 63, 10. iudicari de negligentia 27, 5. iudicium 159, 10; facere 28, 5. iudicium extremum 59, 10. ad iudicium venire 159, 5.

iumentum 28, 10. 15. 62, 10. 163, 15. iurare 65, 20. 99, 10. 133, 10. iuratim 104, 5. iuramentum 121, 5. 124, 10; accipere 68, 20; prestare 40, 35; fidelitatis facere 162, 1. iuramento se constringere 84, 1. iuramento contestari 154, 10. a iuramento absolvere 99, 10; s. auch testamentum. iurativus 29, 20.

iuris assercio 30, 25. iura percipere 45, 30; recipere 29, 25. iurisdiccio 165, 5.

iusticie complementum 158, 10; emulus 31, 20; rebellis 34, 10. iusticia dictante 37, 15.

küechel, Küchlein, Gebäck, 174, 30.

lac 174, 25. lancea 52, 10. 97, 15. 101, 10. 127, 10. lanx 61, 5. lapis 167, 1. lapides preciosi 53, 15. laqueum tendere 48, 25. lares 85, 10. latro 29, 15.

laudes, Lobgesänge, 128, 25.
laycus 77, 15.
lectus 56, 20. 168, 20. 169, 5.
legatus (regis) 29, 30; apostolice sedis 173, 1.
leo' 41. 1. 123, 5.
lex 130, 5.
libertati restituere 99, 10.
libra denariorum 40, 15; Augustensis vel Monacensis monete 39, 30; Hallensium 94, 1; Ratisponensium denariorum 170, 5.
licenciare 33, 15. 67, 10. 91, 10.
lingwa Latina 158, 1.
lira (für lyra) 130, 15.

lis 96, 10. 156, 5. 174, 15. pendente lite 87, 5. 91, 15.

litterae oft. patentes litterae 161,5. tenor litterarum 31, 25. litteratus 156, 5.

litus, Flußufer, 152, 15. 20. 153, 5. 169, 35.

lucusta 167, 1.

lucerna regni 36, 25. ludus 43, 1. 10. ludibrium 167, 10.

lusor, Spielmann, 152, 1.

lues 39, 10.

lumen 84, 5. 94, 20. 169, 10, 15. luminare 135, 15.

lyes herrel, liebes Herrlein, 175, 10.

lyra s. lira.

machina 100, 20. machinari 102, 25. magica ars 36, 15. 38, 20.

magister 158, 10. magnates 48, 10.

maiestas 85, 15; regia 38, 30. 39, 5. 48, 1. 49, 5. 54, 1. 64, 1. 70, 15. 94, 1. 103, 15.

malefactor 166, 25. maleficus 28, 5. 29, 15.

malignari 40, 30, 49, 1, 63, 5, 100, 15, 101, 15, 158, 20.

mancipare custodie 95, 20; se serviciis alicuius 29, 20; servituti 86, 10.

mandatum 54, 1. 5. 70, 15. dare in mandatis 37, 20.

mandere 40, 1. manica 127, 20.

mansio domestica 28, 15; propria 45, 5.

manus 125, 20. 127, 5. 131, 1. 10. 137, 25. 30. 175, 15. armata manu

.

te s-

te 5.

5.

0.

0.

5.

5.

5.

5. rti

n

a 0. lida 72, 35.
marchionatus 100, 5. 170, 15. 174, 20.
mare 158, 20. 167, 5.
margravius 136, 20.
maritale solacium 77, 5.
marscalcus 96, 25.

marsupia (so fem.) 66, 1.

martyr 155, 10. 167, 1. martyrum corona 34, 5. mater erroris 30, 1.

materia, Predigtstoff, 34, 1.

matrimonialia vincula 104, 10. matrimonialiter iungere 47, 10. matrona 72, 10. 174, 25.

mausoleum 76, 25. 92, 20. medicus 36, 30. 37, 1. 46, 15. 159, 10. 168, 15.

mendicus 70, 25. menia 101, 30. 166, 25.

mensa 53, 10.

mensura 32, 25. 39, 30. 40, 15. mercator 29, 15.

meta, Heuschober, 155, 15; Grenze, 151, 5.

metallum 130, 1.

metropolitana civitas 151, 10. migrare in exilium 28, 10.

miles oft. miles castellatus 154, 20. instaurare militem 34, 15. 49, 20. 95, 5. forti milite obsidere 28, 25. multo milite stipari 37, 10. cum multo milite 45, 25. collectomilite 132, 10. milites facere, zu Rittern schlagen, 132, 10. milicia 151, 5. 159, 15. 172, 15.

miliare 35, 25, 130, 10, 167, 5, 171, 25, minare, antreiben, 28, 10, minari, drohen, 30, 15, minae 30, 15, minax 30, 15.

minister (= ministerialis) 47, 20. 54, 15; *Ministrant*, 76, 5; *Diener*, 151, 15. ministerialis 57, 25, 64, 20. 66, 20. 85, 25. 95, 20. 96, 5. 121, 5. 154, 20. ministrare 76, 15. 77, 10.

minorare 102, 10. miraculum 132, 20. 154, 1. 173, 25. missa 45, 1. 56, 25. 88, 1. 99, 5. 125, 10.

131, 1. mitra 45, 1.

monachus 56, 30. 99, 1. 153, 15. 169, 20.

monasterium, Münster, 92, 20. 125, 5; Kloster, 123, 20. 166, 5. 168, 1. 169, 25. 171, 5.

130, 15. manu bellica 31, 15; va- monastica vita 43, 15. 56, 20; dislida 72, 35.

moneta 40, 1.

mons 127, 10. montana 61, 10. 73, 20. 87, 10. 92, 15. 160, 10.

monstrum 128, 1. morbus 36, 30. 37, 25.

mos 169, 1. mucro 65, 15.

mulier virtutis 37, 20.

municio 31, 35. 53, 80. 54, 20. 25. 63, 20. 71, 25. 74, 10. 101, 15. 157, 10. 168, 1.

munus 31, 30. 32, 15. 48, 10. 53, 10. 78, 30. 90, 10. 125, 25. 131, 20; s. auch donativum, xenium.

murmur 33, 20. 36, 25. murmurare 65, 10.

murus civitatis 71, 10. 15. 166, 25. muri ferrei 33, 15. extra muros 33, 5. 39, 15. 79, 10. 82, 25.

muta, Mutt, Getreidemaß, 48, 15. mutire 46, 1.

mysterium 125, 10.

masus 175, 5; proclivus 125, 20; tortus 27, 10.

nativitas Domini 102, 1.

navigare 127, 80. 134, 5. navigium 137, 5. 153, 1. navis 153, 1.

nemus 101, 30.

nephandus (für nefandus) 127, 25. 136, 15.

nepos, Enkel, 124, 1. 150, 1. nequam 44, 10. 159, 10.

nobilis oft. maiores nobiles 122, 1. mediocriter nobiles 120, 25. 123, 5. regni nobiles 31, 25.

nodulus suspicionis 36, 10. nota 38, 25. notula 27, 15. 25. notare 34, 25. 35, 25.

novercari 48, 5.

nudipes 72, 15. nummus 44, 30. 68, 30.

nuncius oft. honesti nuncii 28, 25. nupcias celebrare 73, 15. 133, 1; facere 57, 20. nuptiale festum 38, 5.

oberrare 28, 20.
obligare 62, 20. 121, 10. 168, 1. 170,
5. obligata solvere 53, 25.
obsequium 59, 10. 72, 10. 74, 10. 76,
25. 92, 5. 25. 99, 5.

obsidere 81, 20. 171, 15. 30. 172, 5. 10. obsidio 76, 1. 102, 20. 103, 1. 152,

obstaculum 98, 1. obstruere portam 33,5; viam 33, 1. occidens 96, 20; regni 81, 30. occidentalis s. partes. ocius 77, 1. oculus 137, 25. oculatus 125, 20. officialis 34, 20. 44, 30. 46, 25. 49, 5. 54, 15. 63, 15. 167, 15. officiales regni 155, 10. officiosus 90, 20. oleum 74, 25. olla 174, 20. 175, 1. opifex 166, 20. oppido, arg, überaus schwer, 58,25. opidum (für oppidum) 137, 1. ordinatus 175, 1 ordo s. s. Benedictus, Cysterciensis, Minores, Predicatores. organum 124, 5. 130, 15. oriens 81, 30. 96, 15. 167, 1. orientalis s. partes. ornatus, Zierat, 127, 15. 130, 20. orphanus 50, 10. 101, 1. 135, 25. ortus (für hortus) 133, 15. os ridens 125, 20. ovis 35, 1.

pabulum 44, 25. pacificare 122, 25. 129, 5. paganus 156, 15. 157, 1. pagare 69, 20. pagina sacra, Bibel, 30, 25. palacium, Palast, 74, 10. 131, 15; palatinatus, Pfalzgrafschaft, 131, 25; s. auch palatii im Namenregister. palliare 51, 1. 69, 25. palus 84, 25. panis 39, 25. 40, 5. 44, 25. 30. panis vite 76, 15. pannus 127, 15. papa oft. absolucio papalis 166, 10. sedes papalis 159, 25; vgl. appellare, curia, apostolicus, pontifex. papilio 94, 20. paradysus 135, 30. parentes, Eltern, 169, 15; Verwandte, 171, 20. parentatus 170, 25. paries 94, 10. parricidium 36, 20.

10. 160, 30. 172, 1.5. 15. 20. obsidione cingere 71, 5. 20. 30. 75, 15. 86, 1. 100, 20. 101, 25; circumdare 73, 1; occupare 100, 10; premere 86, 5. nare. particularis 173, 15. pascuum 170, 1. pastor 35, 1. 88, 5. pater noster 135, 5. patriarcha 126, 25. patruelis 156, 20. patruus 132, 1, 154, 15. 160, 1. 10, 15. pauperes 155, 30. 160, 25. 167, 20. populus pauperum 167, 15. pausare 44, 5. 59, 10. 96, 25. pax öfter. pacis habundancia 46, 25; bonum 30, 5; inimica 30, 1; ini-micus 79, 1; vincula 97, 25. ad pacis redire, reducere unitatem 62, 20. 83, 15. pacem facere 30, 1; habere 160, 20. tractare de pace 72, 1; ea, que pacis sunt 29, 30. 41, 10. 99, 15; s. dissipare, retractare, serenitas, tranquillitas, turbare. pecus, Vieh, 28, 10. 62, 10. pedica 37, 1. pediculus, Laus, 157, 20. pedites 49, 15.20. 50, 15. 63, 20. 66, 20. 90, 10. 94, 20. 95, 15. pellis 122, 15. pensum servitutis persolvere 63, 5. peplum 38, 20. persecutor 53, 1. 76, 10. persolvere 127, 30. persona 79, 5. 162, 1. 168, 1. 169, 20. 172, 1. personare 35, 30. 45, 5. 86, 25. 97, 1. 10. pertransire 31, 25. 74, 10. 82, 5. 20. 91, 20, 96, 20, perungere regem 74, 25. perurgere 29, 15. 40, 5. 46, 1. 59, 20. 62, 5. 63, 10. 73, 1. 75, 5. 95, 10. peruti solacio maritali 77, 5. pestilencia 168, 10. 15. 171, 10. 173, 30. 174, 5. 10. pestis glandina 169, 1

petra 54, 30.

phisicus, Arzt, 171, 1.

piscis 43, 20. 69, 30. 93, 20.

pista, Gebäck, 175, 1. pistum 175, 1. pistella 174,25. 175, 1. pistor placitum 83, 15. 153, 10. 158, 10. placitare 42, 15, 98, 10, 171, 80. pladus (für bladus) 44, 25. plagare 97, 15. planctum facere 52, 30. platea 131, 10. plaustrum, Wagen, 32, 20. 39, 10. plausus 128, 25. poculum 53, 20. 76, 5. pomarium 37, 10. pompa 38, 5. 80, 10. 131, 20. pomum, Reichsapfel, 131, 5. 10. pondus excommunicacionis 103, 20; prelii 52, 20. 66, 10; regiminis 79, 15; s. auch bellum. pons 74, 15. 130, 15. 132, 15. 171, 25. pontem facere 152, 15; parare 152, 10.15. pontifex 45, 25. summus pontifex 51, 25. 53, 20. 103, 15. pontificalis s. potestas. popularis, volkreich, 168, 20.

porta civitatis 33, 5. 40, 5. 71, 15. potencia coeuncium 134, 20. potentatus 98, 1.

1

1

potestas oft. potestas imperialis 165, 1; pontificalis 165, 1; regia 30, 30; regnandi 28, 5. potestatem habere 82, 15. in potestatem accipere 98, 15; redigere 69, 20. 99, 10; s. vindicare. in potestate retinere 41, 20.

prae- 8. pre-. pratum 169, 35. preceptor 48, 35. preco 66, 1. 94, 25. preda 68, 30. 122, 20. predari 80, 30. 122, 20. predesignare 27, 20. predium 62, 15. 170, 5. predo 100, 10. prefocari aquis 35, 1. prefocacio 81, 5. pregravare 84, 20.

163, 25. prelium committere 34, 15. 35, 25; inire 52, 20. 95, 10. prelia suscitare 63.5. cessare a prelio 62,5. 85, 10. 95, 20. succumbere in prelio 69,10. congressus prelii 85,5. strepitus preliorum 38,1; s. auch pondus. preliari 55, 20. 61, 20. puteus 37, 15. 76, 25.

prelatus 47, 1. 135, 10. 158, 10.

preiudicium 79, 20.

25. 62, 1. 5. 102, 25. in actu preliandi 28, 25. ars preliandi 34, 15. presbyter 153, 15. presepe 84, 25. pressura 62, 5. 63, 10. 86, 10. prestigium 41, 25. princeps, principes, Fürsten, Herrscher, oft. principatus 131, 25. 154, 10. 20. 25. 155, 5. 160, 5. 166, 1. 167, 25. privilegium 80, 10. proceres 29, 20. 70, 5. processus 136, 15. 168, 5. proces-

sionaliter 123, 20. procinctum movere 71, 1.20. 75, 15. esse in procinctu 76, 30. proclamare 125, 15. 137, 5.10; in

regem 126, 1. 136, 20. procurare 136, 20. procurator 65, 1; regni 161, 5. procuracio regni 162, 5. 15.

profectus, Fortschritt, 35, 20. profluvius ventris 76, 10. progenitor 74, 20. promocio 162, 20. prompta pecunia 79, 30.

promulgare excommunicacionis sentencias 158, 25, prophetare 169, 20. propinare 171, 1. prorogare 36, 5. 95, 5. prosapia 36, 10. 58, 5.

proscribere 31, 15. proscripcio publica 31, 15.

protelare 66, 30. 83, 15. proventus 135, 15.

providencia, Vormundschaft, 64, 25. provincia 28, 5. 29, 1. 32, 5. 40, 20. 53, 30. 54, 10. 55, 15. 61, 5. 10. 65, 30. 71, 15. 77, 15. 81, 10. 85, 5. 88, 20. 89, 1. 93, 1. 25. 101, 15. 134, 15. 169, 25.

pugnam conserere 34, 15. 49, 20. 68, 1. 95, 5: cessare a pugna 35, 1. ad pugnam compellere 36, 10. pugnator 45, 30. 65, 25. 90. 5. 93, 1. 121, 5.

pullulare 78, 35. pullus 129, 20. pulsare 35, 30. 65, 36. punctum 168, 10. 173, 30.

purgravius, purkgravius, purkravius 95, 20. 25. 102, 25. 172, 15.

quadragesima 171, 10. quadrans 70, 1. quantocius 96, 20. 167, 20. queritare victum 40, 1.

rabidus 77, 15. radius solis 29, 10. 67, 25. rancor 83, 1. rapatum, Rübe, 133, 15. rapina 55, 25. 61, 30. 135, 10. 137, 15. 155, 15. 30. 160, 20. 30. 162, 10. 170, 20. raptor 28, 5. rapula, Rübe, 133, 15. rebellare 54, 30, 63, 5, 66, 30, 72, 1. 95, 10, 132, 5. rebellis 31, 20. 34, 10, 85, 25. recompensa 170, 5. rector orbis 29, 5. redditus 170, 5. redimere 125, 25. 168, 1. refocilare, sich erholen lassen, 163, 15. reformare se 124, 25. refugium 100, 10. refundere dampnum 31, 30. regere populum 90, 25. regimen 78, 20. 79, 15. 119, 10. regimen

78, 20. 79, 15. 119, 10. regimen Romani imperii 78, 5; terre 64, 25.

regina 29, 30. 30, 15. 20. 31, 1. 36, 1. 15-25. 37, 20. 25. 38, 15. 72, 5. 74, 10. 92, 20. 125, 25.

regio, Gebiet, 29, 15. 77, 15. 152, 5. regnum oft. regnum adipisci 57, 20. 78, 85; conferre 78, 15; intrare 73, 1; querere 133, 15; reformare 57, 5; suscipere 57, 80. regni apicem adipisci 48, 10. ad regni apicem promovere 78, 10. regni negocia gubernare 51, 5. 59, 25. regni bona 54, 1; heres 57, 1; insignia 98, 10. 99, 10. 100, 1; invasor 49, 5; lucerna 36, 25; officiales 155, 10; partes 29, 20; promocio 80, 15; provincie 28, 5. regno privare 50, 5. ad regnum proficere 45, 30. bona a regno distracta 53, 25. pro regno litigare 77, 10; s. procuracio, procurator, solium. repetere abdita et occulta 29,20.

resarcire s. dampnum.
rescire 29, 30. 67, 20.
resignare 89, 15; insignia regni
100, 1; regnum 128, 10. 129, 5.
rete 69, 30.

retractare pacem 30, 1.
reverti in se 29, 25, 16 20.7,
rex oft. regem coronare 73, 1; creare 45, 20, 73, 10, 79, 5, 80, 25; eligere 28, 30; procreare 77, 30;
statuere 73, 10. in regem confirmare 157, 20; coronare 80, 15, 81, 20, 151, 5; eligere 28, 30, 60, 5, 79, 1, 10, 80, 10; preficere 73, 15, 79, 15; proclamare 126, 1; processors

retortus 125, 20.

statuere 73, 10. In regem confirmare 157, 20; coronare 80, 15. 81, 20. 151, 5; eligere 28, 30. 60, 5. 79, 1. 10. 80, 10; preficere 73, 15. 79, 15; proclamare 126, 1; promovere 45, 30. 51, 10; s. confirmacio, consecrare, curia, eligere, inungere, perungere. regalis s. arma, solium. regius 72, 10; s. auctoritas, cultus, curia, maiestas, potestas.

baldus. Landstreicher, 152, 1.

ribaldus, Landstreicher, 152, 1. rogus 42, 10. 61, 30. 89, 30. rotante fortuna 103, 10. ruina 34, 25. 44, 5. 52, 25.

rumor 28, 30. 29, 5. 51, 30. 65, 25. 78, 10. 102, 35. rumores sinistri 53, 5. 77, 1. 97, 1.

rura, ruralia, landwirtschaftliche Grundstücke, 28, 10, 89, 1, rurenses, Landvolk, 66, 20, rusticus 90, 15.

rutilare 72, 10.

saccus 66, 1.
sacerdos 76, 5. 15. 169, 20. 175, 10.
sacramentum 99, 5. 135, 1. 169, 1.
sacramenta ecclesiastica recipere 37, 25. 44, 1. 45, 10. 46, 20. 72, 5. sacramenta corporis et sangwinis Domini sumere 157, 15. sacramentaliter 99, 10.

sagitta 32, 10. 68, 25. 81, 1. sagitte spacium, Pfeilschußweite, 169, 35. sagittarius 52, 20. 71, 10. 153, 5. salvator, Erretter (weltlich), 28, 25. sanctimonialis 35, 20. 30. sanctus 72, 10. 138, 5. 166, 20. sanc-

torum corpora 97, 1.
sanies, Wundjauche, 168, 25.
sarcina 78, 10.
sathanas 56, 1. 78, 35.
satrapa 166, 1.

scaffa, Scheffel, 39, 30. scampnum (für scamnum), Bank, 127, 20.

scandalum 76, 15. 20. 133, 15. scelus 76, 15. 20. 93, 5. sceptrum, ceptrum, 129, 20. 131, 5.

159, 25. scolaris 36, 30. scriptor 91, 15. scurra 97, 15. seculum oft. securare 153, 10. sedes: regni et sedis dissensio 168,5; s. apostolicus, legatus, papa. sedicio 86, 1. 91, 1. semen 78, 35. 159, 1. seminare 78, 35. 159, 1. seminator 159, 1. seminativum 79, 5. 100, 5. sentencia 168,5. sentenciam dare, Urteil fällen, 38, 30. sentencie pape 164, 5. sentencie interdicti et excommunicacionis 165, 10; s. excommunicare. sepes, Zaun, 127, 20. septimana 160, 30. sepulchrum 72, 5. 74, 20. 154, 1. sepultura 37, 30. 45, 5. 173, 25. sequestrare se 102, 30. sera, Riegel, 175, 1. serare s. domus. serenitas, Heiterkeit, 29, 10; pacis 55, 5: Durchlaucht 30, 5. serica 122, 10. sericeus 131, 10. seriosus 30, 20. 36, 1. servire öfter. servus 48, 35. 49, 30. 128, 5. servitor 70, 25. servicium 66, 15. 71, 25. 74, 30. 75, 20. 171, 15. de servicio respondere 40, 30. servicium facere 33,1; denegare 70, 20. servicia persolvere 82, 25. ad servicia perurgere 46,1. dare pro servicio 96, 5; s. mancipare. servituti se subicere 30, 5; se mancipare 86, 10; s. pensum. sigillum 159, 5. 163, 25. silva 127, 10. 169, 35. 170, 10. simbolum 135, 5. sinagoga 167, 10. sinus Abrahe 36, 1. soboles 41, 15. 42, 5. 75, 25. socer 50, 25. 160, 1. socia 174, 25. sodalis 174, 30. sol 67, 25. solis occasus 68, 15. solis radius et spendor 29, 10. sole ruente 68, 15. 95, 20. solaciari 50, 20. solacium maritale 77. 5. solidus 48, 15.

solium 127, 1; regale 73, 20; regni

48, 20, 73, 10,

scisma, cisma 126, 5. 25. 154, 25. solotenus prosternere 68, 10; pugnare 90, 15. solum patrium 37, 30. spargere viam 131, 10. spectaculum 42, 20. speculari (passiv) 94, 25. spelunca 127, 10. 166, 20. spiculum 32, 10. 52, 20. 68, 25. 81, 5. spina 167, 10. spiritus 174, 5. 175, 1.5. spiritualia 165, 1. spolium 61, 30. 66, 1. 80, 30. 89, 1. 100, 10. 15. 122, 15. 132, 5. 135, 10. sponsalia 38, 5. 45, 25, sterilitas 39, 10. 25 sternere viam 130, 10. 131, 10; in via 130, 20. sterquilinium, Misthaufen, 127, 1, steura 62, 10. stilus grossus, inpolitus 27, 5. stipendium 173, 10. strangulare 48, 25. strues lignorum 101, 30. subintrudere 136, 15. sublimare 159, 20. in sublime clamare 29, 1; sonare 35, 30. subscampnum 174, 25. sulcus 28, 15. sulcacio 169, 35. summitas 40, 25. 43, 10. sumptus 75, 1. 80, 1. in sumptibus deficere 66, 30. 75, 1. supanus 36, 10. 55, 20. 57, 15. 25. 72, 15. superciliatus 125, 20. supersedere 32, 20. 94, 1. suppellectilis 132, 20. supplantare 48, 10. supplicium mortis 91, 1. suspendere 166, 20. sy- 8. si-. taxare 57, 30.

tectum 175, 1. telum 71, 10. temerarius 28, 5. 51, 30. 54, 15. temeritas 38, 10. 85, 10. templum, Kirche, 130, 25. temporalia 165, 1.5. tentorium 94, 20. 25. tentoria figere 84, 20. 87, 15. 93, 15. 96, 20. terebrare 32, 10. terminus (zeitlich) 65, 10. 68, 20. 96, 5. 162, 1. terremotus 171, 5.

200

facere 44, 5. 45, 10. ultimum testamentum committere 44, 10. = iuramentum? 124, 15; s. intestatus. tetrarcha s. detrarcha. thesaurus 99, 5. thorus 30, 15. ti- s. ty-. tonaliter decantare 45, 1. 56, 30. torax (für thorax) 32, 15. tormentum 130, 20. 159, 10. tormentare 159, 10. tortus 27, 20. toxicacio 170, 10. 171, 1. toxicatum 37, 5. tractatus 164, 5. tranquillitas pacis 29, 10. transgressor 157, 15. translacio sancti 137, 25. transmarinus 168, 15. transvadare 132. 20. treuge 69, 25. 124, 10. tribulacio 28, 20. triduum 76, 10. 96, 1. 163, 20. 166, 20. tripudium 90, 20, 124, 5, 125, 25. 173, 15. tripudiare 79, 20. triumphus 35, 1.5. 50, 20. triumphare 28, 10. 74, 15. 78, 1. 97, 5. 20. 30. 103, 10. 157, 1. 163, 20; de conflictu 71.25; de prelio, preliis 68, 35. 73, 25; in certamine 94, 35. triumphator 137, 20. truneus 122, 15. truphator 41, 25. tuba 130, 15. tumulare 92. 25. tumultus 86, 25, 91, 1. tunica 122, 10. 127, 20. turba 68, 10. 88, 1. turbare pacem 104, 10. turbacio pacis 28, 1, 10. 80, 25. 91, 15. tur-bidus 29, 10. turbo bellorum 64, 10. turma 67, 35. 127, 10. turmatim volare 167, 1. turris 71, 25. 74, 10. tutor 120, 20. 121, 1.5 tybia, Schienbein, 127, 5. tympanum 128, 25. 130, 15. 131, 10. tyrannis 173, 15. tyrannidem exercere 92, 10. tyro 50, 15.

ultor 58, 25. unctio sacra 29, 5.

tytulus 130, 10.

testamentum. letztwillige Verfügung, facere 44, 5. 45, 10. ultimum testamentum committere 44, 10. = iuramentum? 124, 15; s. intestatus. tetrarcha s. detrarcha. thesaurus 99, 5. thorus 30, 15. ti-s. ty-. tonaliter decantare 45, 1. 56, 30. torax (für thorax) 32, 15. urbs 63, 20. 74, 10. 75, 15. 81, 5. 100, 20. 101, 1.5. 20—30. 102, 15. 160, 30. urbes in Deutschland: Burgau; in Italien: Rom; vgl. civitas, opidum. urna, Urn, Yrn, Weinmaß, 32, 25. urbes 86, 15. urbes 86, 15. urbes 86, 15. urbes 86, 15. urbes 87, 10. 75, 25. 127, 10.

Vacca 122, 10. vadimonium 42, 1. vadium, Buße, Strafe, redimere vadia 125, 25. vagina 98, 10. vagus, Abenteurer, 42, 10. vallare 101, 15. 128, 5. vallis 84, 20. 170, 1. vas 32, 20, 44, 25. ve. Wehe, 126, 10, 128, 1. auf der vehenwisen, Bunte Wiese, 156, 20. venari 170, 10. vendicare s. vindicare. venenum 45. 10. 53, 20. 57, 15. 76, 5. veneno inficere 56, 20. 77, 15; vgl. intoxicare. vepres, Dornstrauch, 28, 15. vernare 47, 5. versus 96, 15. vestis 68, 30. 72, 10. 125, 10. 130, 10. 20. 131,5. vestes sericee 131, 10. vestes scindere 52, 30. vestiarium 156, 1. vestimentum 127, 15. vexillum 122, 10. 127, 10. 137, 5. viaticum salutare 46, 15. 76, 5. viator 28, 5. 52, 20. vice versa 103, 10. vicem 101, 15; rependere 52, 30. vicedominus, Vietum, 33, 1. 154, 15. viciare 158, 20. vicissim 27, 15. vicissitudo 103, 10. victitare 40, 1. victor 88, 15. 96, 1. 122, 20. 135, 5. victoria oft. victoriam acclamare 35, 1. 68, 15. 95, 20; exclamare 97, 5. victoria potiri 37, 5. 50, 20. 87, 5. 103, 5. concessa victoria 68, 15. gratulari de victoria 88, 15. pro victoria pugnare 152, 15. victum queritare 40, 1. victualia 62, 10. 163, 5. 15. 170, 20. 172, 10.

vicus, Stadtviertel, 39, 15. 131, 10.

vidua 50, 10. 101, 1. 135, 25.

vigilia 173, 20.

villa 44, 30. 61, 30. 81, 5. 84, 15. 85, 15. 89, 1. 97, 15. 154, 30. 155, 25. 168, 20. villula 61, 10. villae: Gammelsdorf, Puch. villanus, Landmann, 68, 25. vinculum 104, 10. 123, 5. vinculare

123, 1.

vindicare 59, 1, 82, 10, 158, 20, 160, 20; offensas 50, 10, vendicare sibi potestatem 28, 5, vindicta 159, 5. 167, 15. 20.

vinum 43,20. 44,25. vinetum, Weinberg, 86, 10.

virgo 175, 15.

viscera 32, 5. 37, 5. 58, 1. 65, 30. 93, 1.

vorago 44, 15.

votum: pari voto 28, 30, 72, 1. vox, Wahlstimme, 124, 30.

xenium 53, 10. 68, 30.

ymber 84, 25. ymnus 128, 20.

zithara 130, 15.

# BERICHTIGUNGEN UND NACHTRÄGE.

- S. 71, Z. 28 ist zu lesen: conflictuc, daselbst Z. 33 ist hinzuzufügen:
  c) conflicto Hs.
- S. 72, Z. 38 ist zu lesen: Margarete.
- S. 77, Z. 28 ist statt c zu setzen b, entsprechend Z. 34 b) statt c).
- S. 89, Z. 2 ist zu lesen: et statt te.
- S. 92, Z. 26 ist zu Verum als Note hinzuzufügen: Der Text S. 92, Z. 26 bis S. 97, Z. 28 (dimisit) ist nach Böhmers Ausgabe abgedruckt in der wertvolle Beiträge zur Kritik der Chronik bringenden Abhandlung von Wilhelm Erben, Die Berichte der erzählenden Quellen über die Schlacht bei Mühldorf (Archiv f. österr. Geschichte CV [1917], 261—265).
- S. 99, Z. 30 ist einzufügen: Dieselbe Nachricht findet sich auch in Olm. 14029 und Cod. Fol. 378 der Universitätsbibliothek München; vgl. meine Ausgabe der Sämtlichen Werke des Andreas von Regensburg S. 78.
- S. 128, Z. 15 ist zu colores als Note hinzuzufügen: Vgl. Ovid. Met. III, 99: colorem perdiderat. Entsprechend ist S. 13, Z. 15 zu ergänzen.

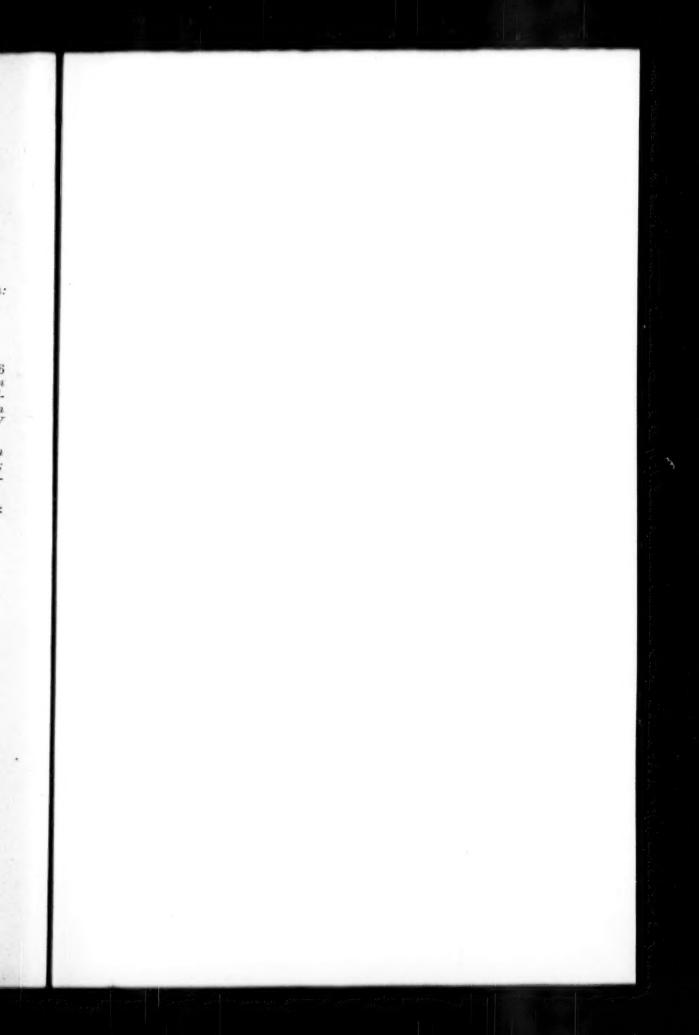